

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



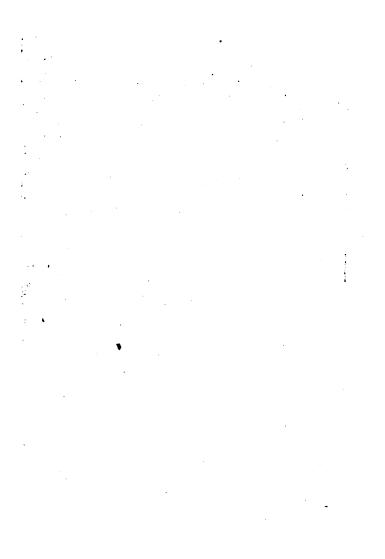

## Erlänterungen

211

# den dentschen Klassikern.

Dritte Abtheilung:

Erläuterungen zu Schillers Werken.

26. 27. 28.

**Leipzig,** Berlag von Eb. Wartig. 1873.

### Shillers

## Don Karlos.

Erläutert

nad

Beinrich Dünger.

Seipzig, Berlag von Ed. Wartig. vorlegen tonnen. "Die Geschichte bes Spaniers Dom Rarlos". fügt er bingu. "verbient allerdings ben Binfel eines Dramgtifers. und ift vielleicht eines von den nachften Sujets, bas ich bearbeiten merbe. Bagners "Kindsmörberin" hat rührende Situationen und intereffante Buge, boch erhebt fie fich über ben' Grab ber Mittelmäßigfeit nicht; fie wirft nicht febr auf meine Empfindung und bat zu viel Baffer. Um ben Macbeth bat er gar nicht bas geringfte Berbienft. Beibe Bucher fenbe ich Em. Ercelleng bier mit bem unterthäuigsten Dant jurud. 3ch murbe ben Ramen Dalberge niemalen an die Spitze einer folden Arbeit ju feten wagen." vorsichtige Dalberg ließ fich auch jett nicht bewegen. Als Schiller ibn barauf ju Stuttgart fab, verheimlichte er ihm ben Entichlufe feiner Flucht nach Mannheim. Die Furcht, ber Bergog werbe feine Auslieferung verlangen, trieb ihn von dort, da Dalbergs Rücklunft fich in die Lange jog, nach Frankfurt. Auf dem Wege nach Goethes Baterfladt entstand ber Blau zu Rabale und Liebe, an welchem Stude er in Frankfurt lebhaft fortarbeitete, als ihn Dalberge ftillschweigende Ablehnung des von diesem gehofften Borschuffes tief verlette. Bu Dagersheim bei Mannheim murbe neben begeisterter Fortbichtung an bem neuen Stude bie Umgestaltung bes von ber manubeimer Intendang gurudgewiesenen Riesto beendet. auch diese neue Fassung bes republikanischen Trauerspiels genügte ber Intendang nicht, und Dalberg mar fcmach genug, jede Anertennung bes Studes burch eine fleine Gabe, die Iffland in Anertennung des außerorbentlichen Berbienftes ber Dichtung vorschlug, bem, wie er mufite, auferst bedrängten Dichter zu verfagen. mußte, um feine fleinen Schulben ju bezahlen, Fiesto für einen Louisbor ben Bogen an ben Buchhändler Schwan vertaufen. bem gludlichen Aufenthalte zu Bauerbach bei Meiningen auf bem Sute ber Mutter feines afademischen Freundes Wilhelm von Boljogen vollendete er Rabale und Liebe. Auf Beranloffung ber Schauspieler früpfte Dalberg gang unerwartet wieder mit Schiller an ; er frug nach feinem neuen Stude und mochte ibm. wie Schiller ichreibt, auf eine verbindliche Art Entidubligungen über feine Untreue. Unterbeffen hatte diefer fich viel mit neuen Blanen getragen und manche geschichtliche Werte zu biefem Zwecke fich burch ben ihm befreundeten Bibliothetar Reinwald in Meiningen verichafft. Querft boren wir Aufang Mary von einem Friedrich 3mh of, ber fich an feine geschichtliche Berfon anlehnen follte. Gein Imbof, bem er feinen eigenen Bornamen aab, follte wohl ein freifinniger, burch feine Leidenschaften zu Grunde gehenber Denter fein. hierauf führt Schillers Meugerung in einem Briefe an Reinwald: "Die Bücher, wovon wir fprachen, über Schuiten und Religioneveranderungen, überhaupt über ben Bigotiemus und foltene Berberbniffe bes Charafters fuchen Gie mir boch mit bem Balbeften zu verschaffen, weil ich nunmehr mit ftarten Schritten auf meinen Friedrich Imbof losgehn will. Schriften über Juquifition, Geschichte ber Baftille, bann vorzüglich auch, mas ich vorgestern vergeffen babe. Bücher, in welchen von ben unglücklichen Opfern bes Spiels Melbung geschieht, find gang vortrefflich in meinen Blan." Rury borauf boren wir, baf eine Maria Stuart ibn anzieht. "Deine Maria Stuart ift auch nicht fo glücklich. unanimia (allgemeine Zustimmung) zu haben. Ich bin wirklich in einer verdrieflichen Lage, weil ich gerne an ein Stud ginge, und noch ju teinem entichloffen bin. 3ch glaube, mein Imhof erhalt fich auf bent Brett." Bielleicht war es gerabe die Geschichte ber Maria Stuart, die ibn wieder auf Rarlos führte, ba einige Beit an eine Berbindung bes Infanten mit der schottischen Rönigin gebacht wurde; an diefem festuhalten bewog ihn befondere bie wieber fich eröffnende Aussicht auf Dalberg, ber ihn auf biefen Stoff

١

bingewiesen hatte'. Am 27. Marg schreibt er an Reinwald: "Ueber ein neues Stud bin ich mit mir einig. Um meines langen Sinund Berichwankens zwischen Imhof and Maria Stuart los gu fein, habe ich beibe bis auf weitere Ordre jurudgelegt und arbeite nunmehr entichloffen und fest auf einen Dom Rarlos au." Unzweifelhaft hatte ibm Reinwald bazu bie früher von Dalberg erbaltene geschichtliche Novelle von Saint Real verschafft. finde," ichreibt er biefem, "bag diefe Geschichte mehr Ginheit und Intereffe jum Grunde bat, als ich bisher geglaubt, und mir Gelegenheit ju farten Zeichnungen und erschütternben ober rührenben Situationen gibt. Der Charafter eines feurigen, großen und empfindenden Junglings, ber jugleich ber Erbe einiger Rronen ift, einer Rönigin, die burch ben 3mang ihrer Empfindung, bei allen Bortheilen ihres Schicffals, verunglücht, eines eifersuchtigen Baters und Gemable, eines graufamen beuchlerifden Inquifitors und barbarifden Bergogs von Alba u. f. f. follten mir, bachte ich, nicht wohl mig-Dazu fommt, baf man einen Mangel an folden beutiden lingen. Studen hat, die große Staatspersonen behandeln, und bas mannheimische Theater Dieses Sujet von mir bearbeitet munscht. Auch bier, lieber, werther Mann, erwarte ich ihren mir immer werthen Rath, und weil Sie mich icon fo weit verbunden haben, daß ich Ihnen bie Bortheile und ben Ruhm meiner jetigen Beschäftigung halftig verbanten muß (wegen ber Mittheilung von Saint Real), fo entgieben Sie mir auch hiebei Ihre freundschaftliche Unterftützung nicht. Wenn ich eine spanische Geschichte mit Bortheil behandeln foll, fo werbe ich nothwendig mit bem nationalcharafter, ben Sitten und ber Statistit bes Bolfes befannt fein muffen. Sie, mein Freund, wiffen am besten, aus welchen Quellen ich diese Renntniffe ichöpfen und werben ohne Zweifel auf ber Bibliothet bergleichen tann Werke haben. - Balber, als ich mit Spaniens Sitten und Re-

gierung befannt bin, tann ich meinen Blan nicht vollenden, und noch viel weniger eine Ausführung auf Gerathemohl magen. Daber hoffe ich. Gie werden meine Ungebuld mit einigen babin ein= folagenden Werten befriedigen. - Wenn Gie allenfalle Brantomes Gefdichte Philipps II.\*) befiten, fo theilen Gie mir folde auch mit." Die Bücher will er Abende abholen laffen. Bei ihrer nachften Bufammentunft folle eine Szene von Dom Rarlos fertig fein, die ber Freund richten werbe. Welche Bücher er von Meiningen erhielt, wiffen wir nicht, vielleicht außer Brantome ben neunten 1758 erschienenen Band der lebersetzung von des Pfarrers Juan de Ferreras Historia d'Espana (Schiller felbst nennt ben Ferreras bei ber Beröffentlichung bes erften Aufzuge) und ben betreffenden Band ber allgemeinen Beltgeschichte von Buthrie und Gray in deutscher Bearbeitung. Reben Dom Rarlos ichwebte bem Dichter ein Ronrabin por, ba Dalberg ihm früher bie Bearbeitung eines "intereffanten beutschen Themas" hatte angeben wollen. Diesem melbet er am 3. April, nachbem er einiges angegeben, mas feinem burgerlichen Trauerfpiel Rabale und Liebe auf ber Buhne entgegenftehn möchte: "Gegenwärtig arbeite ich an einem Dom Rarlos. Gin Sujet, bas mir febr fruchtbar icheint, und bas ich Em. Ercelleng zu verbanten habe. Dazwischen will ich an einem Trauerspiel von Bring Ronradin arbeiten." Tage fpater schreibt er an Reinwald: "In diesem herrlichen Sauche bes Morgens bent' ich an Sie, mein Freund, und meinen Rarlos. Meine Geele fangt die Ratur in einem entwolften blanten Spicgel auf, und ich glaube, meine Gebanten find mahr. Ich stelle mir

<sup>\*)</sup> Er meint ben Abichnitt Philippe II koy d'Espagne im ersten Theile von Brantomes Mémoires. Saint-Réal führt biesen an, aber auch ben ebens salls einschlagenden Elisabeth de France Beyne d'Espagne im zweiten Theile.

•

ver, jebe Dichtung ift nichts anderes als eine enthufiaftische Freundichaft ober platonische Liebe zu einem Geschöpf unferes Ropfes. -Der Dichter muß weniger ber Daler feines Belben, er muß mehr beffen Dabden, beffen Bufenfreund fein. Der Antheil bes Liebenden fangt taufend feine Müancen mehr als ber icharffichtigfte Beobachter auf. Welchen wir lieben, beffen Gutes und Schlimmes, Blud und Unglud genießen wir in größern Dofen, ale welchen wir nicht fo lieben und noch fo gut kennen. Darum rührte mich Julius von Tarent mehr als Leffings Emilia, wenn gleich Leffing unendlich beffer als Leisewit beobachtet; er mar ber Auffeber feiner Belden, aber Leifewit mar ihr Freund. - Run eine fleine Amvendung auf meinen Rarlos. 3ch nuch Ihnen geftebn, baf ich ihn gewiffermaßen ftatt meines Madchens habe. Ich trage ibn auf meinem Bufen, ich fcmarme mit ihm burch bie Begend um - um Bauerbach berum. Benn er einft fertig ift, fo werben Gie mich und Leifewit an Dom Rarlos und Bulius abmeffen nicht nach ber Größe bes Binfels, sondern nach bem Reuer ber Karben, nicht nach der Stärfe guf dem Inftrument, sondern nach bem Ton, in welchem wir fpielen, wenn ich mich bes Dafies bebienen barf, bon Shatelbeares Samlet bie Seele. Blut und Rerven von Leisewitz und den Buls von mir. Aukerdem will ich es mir in biefem Schauspiel gur Pflicht machen, in Darftellung ber 3nquifition die profituirte Menschheit zu rachen und ihre Schandthaten fürchterlich an den Branger zu ftellen. 3ch will (und follte mein Rarlos auch für bas Theater verloren gebn) einer Menfchenart, welche ber Dold ber Tragodie bisher nur gestreift hat, auf bie Seele ftoken. 3ch will, Gott bemabre, baf Gie mich aus-Man erkennt in biefer Meußerung ben verliebten Schwärmer, dem ber Ropf marm geworden mar und ber jeine Blut in einer feurigen Dichtung ergiegen wollte, in welche auch fo

vieles, was er in Friedrich Imhof barzustellen gedacht hatte, sich verschlingen sollte. Eine leidenschaftliche Liebe zu der Tochter seiner mütterlichen Gönnerin, Frau von Wolzogen, von welcher er weder der Geliebten noch der Mutter etwas verrathen durfte, hatte ihn damals ergriffen. Diese Leidenschaft begeisterte ihn, aber da er sich nur zu bald die völlige Aussichtslosigkeit seiner Liebe gestehn mußte, so verrauschte auch der Strom der Begeisterung, und er kam nicht über den ersten Entwurf heraus, der uns noch glücklich erhalten ist. Zum Berständnisse seiner Bedeutung ist es nöthig, uns vorab die Grundzüge der Darstellung der Geschichte bei Saint Real zu vergegenwärtigen.

Saint-Réal hat die Absicht, durch seine Darstellung das Andenken der tugendhaften Königin Elisabeth von Spanien, der Gemahlin Philipps II., "ohne welche der Prinz Navarra (Heinrich IV.) nicht der größte König der Welche der Prinz Navarra (Heinrich IV.) nicht der größte König der Welche der Prinz Navarra (Heinrich IV.) nicht der größte König der Welche und, um noch mehr zu sagen, der Großvater Ludwigs XIV. geworden wäre", vor Berläumdung zu sichern. Als Duellen nennt er eine lange Reihe spanischer, stanzössischer, italienischer nnd niederländischer Geschichtschreiber, eine handschriftliche Darstellung eines Hern de Pehrese und ein kleines Gedicht unter dem Namen Diogenes. Die Neigung der Königin zu ihrem Stiessohne stellt er aber leidenschaftlicher dar, als man nach seiner obigen Aenserung glauben sollte. In dem stünssährigen Wassenschlung Elisabeths, der ältesten Tochter Heinrichs II. von Frankreich, mit Don Karlos, dem Sohne Philipps II., in Aussicht genommen. Diese Prinzessin war noch sehr jung, aber für ihr Alter höchst gebildet. Da die

<sup>\*)</sup> Die Königin hatte nämlich burch ihre Mittheilung ben Anschlag verseitelt, ihn nebst seiner Mutter in Ravarra aufzuheben und der Inquisition zu überliefern.

Beirat von beiben Seiten mit Freude beschloffen murbe, fo faßte diefe, fo bald fie ihr porgeschlagen murbe, große Achtung für ben ihr bestimmten Gemahl. 3hr jugendliches Berg, bas fo eine Belegenheit fand, fich an etwas zu feffeln, machte fich bamit insgebeim eine angenehme Unterhaltung, und unmertlich bilbete fich in ihr eine Neigung, welche ihre Tugend mehr qualte, als fie glaubte. Der spanische Bring mar nicht weniger mit seinem Schickfal qufrieden. Da er nach allem, was man ihm von ber Bringeffin fagte, fich eine febr angenehme Borftellung von ihr machte, fo überließ er fich mit Bergnugen aller Berliebtheit, welche biefe ihm einflöfte. Ihr Bortrat vollendete bas, mas ber Ruf ihrer Schönheit begonnen hatte. Man versicherte ihm, bag biefes ihr fehr gleiche, und Dom Rarlos glaubte es leicht, weil er es munichte. Bei der Betrachtung des Bildniffes stellte er fich alle Bege vor, wie er der Brin= geffin feine Bedaufen über fie mittheilen tonne. Unerträglich ichien es ihm, baf biese nicht miffen sollte, wie er fich freue, wie bie hoffnung, fie ju befiten, feine Geele erfülle. Manchmal ichamte er fich feines Glüdes, und hatte fast Belegenheit gewünscht, fich bas Berg ber Pringeffin erft zu gewinnen, ebe fie verpflichtet fei, es ihm zu geben. Da biefes aber unmöglich mar, so mare er icon aufrieden gemefen, hatte er ihr feine verschiedenen Gebanten mittheilen können. Leider kam es balb barauf von neuem zum Rriege. Bei ben Unterhandlungen, bie am 3. April 1559 jum Frieden von Chateau = Cambrefis führten, verlangte Bhilipp, ber eben feine Gattin burch ben Tob verloren batte, Die feinem Gobne bestimmte Bringeffin für fich. "Dbgleich biefe nachricht für Dom Rarlos, ber fie in großer Gefellichaft erhielt, ein Donnerschlag mar, io beberrichte er fich boch jo gut, daß niemand feinen Schmerz merfte, aber die Gewalt, die er fich anthun mufte. toftete ibn viel. wenn er fich allein fand. Alles, mas Liebe und Muth einflößen tonnen, ging vor feinem Beifte vorüber; ba aber bie Niedergefchlagenbeit, in welcher er fich befand, ihm feinen Erfolg verfprach, und feine gegenwärtige Stellung ibn binderte, etwas zu unternehmen. fo ging feine Bergweiflung unmerflich in Schwermuth über. Daber fam das fonderbare Leben, welches er feitbem führte und burch meldes er feinem Bater fo verhaft murbe, ber beffen mahre Urfache nicht abnte, und ba er ben Gobn nach fich felbst beurtheilte, ben Rummer bes jungen Bringen einiger Ungebuld, jur Berrichaft gu gelangen, zuschrieb. Obgleich bas, mas die Bringeffin für Dom Rarlos empfand, mehr Reigung jur Liebe als mabre Leidenschaft mar, fo machte boch die Furcht, es fei wirkliche Liebe, fie gegen fich felbft außerordentlich migtrauisch. War fie bisher gar ju neugierig gewesen, welche Wirtung ihr Bortrat auf Dom Rarlos gefibt, und hatte fie gewünscht, fein Berg möge unruhiger fein als ihr eigenes, fo fürchtete fie, nachdem fie die Aenderung ihres Schicffals erfahren hatte, nichts mehr als feine Liebe. Wie ichmeichelhaft ibr auch ihre Schönheit mar, jest munichte fie alles, mas man von ihren Reizen fagte, mochte unwahr fein." Saint Real laft fie ihre Abreise absichtlich fo lange verschieben, als es der Anftand geftattete. Schon im Juni batte fich ber Ronig burch ben Bergog von Alba ale feinen Stellvertreter mit ihr trauen laffen; Die Abreise von Baris fand erft Ende November fatt. Dom Rarlos ging ibr in Begleitung feines Bettere Alexander Farnese von Barma und feines hofmeiftere Run Gomes be Gilva, Bring von Choli. eines Bunftlings bes Ronigs, entgegen. Sobalb bie junge Ronigin bie erfte Runde von ber Annäherung bes Bringen erhielt, murbe fie von widerftreitenden Befühlen fo gewaltsam aufgeregt, baf fie ihren Kranen ohnmächtig in die Arme fiel und erft wieder zu fich tam. als Dom Rarlos icon gang nabe mar. "Nach ber erften Begrufung betrachteten fich die beiden Versonen und verstummten, und ba die

١

übrigen aus Achtung gegen fie gleichfalls schwiegen, jo entstand ein bei biefer Belegenheit gang außergewöhnliches Stillichweigen. Dom Rarlos mar nicht von regelmäßiger Schonheit: aber aufer einer wundervollen Farbe und dem iconften Ropfe von ber Belt batte er fo feurige und geiftvolle Augen und eine fo lebhafte Miene, baf man nicht fagen tonnte, er fei unangenehm. Anfangs mar er pon ber Schönheit ber Ronigin geblendet, aber die Betrachtung, wie viel er in ihr verloren habe, vermandelte feine Bewunderung, bald in Schmerg, und ba er vorausfah, mas er ihretmegen leiden merde, fo tam er allmählich bagu, fie mit einer Art Schrecken angubliden. - Ale ber Bring in bem Bagen ber Ronigin Blat genommen hatte, mandte er mahrend bes gangen Weges bie Augen von ihr nicht ab, fo daß er alle gewünschte Belegenheit hatte, fie zu betrachten und fich zu qualen. Die Ronigin bemertte bies balb. Gin geheimes Gefühl, das fie nicht bemeiftern tonnte, ließ fie in bem Entzücken bes Dom Karlos eine Luft empfinden'. Doch magte fie nicht, ihn anzuschauen, und er felbst betrachtete fie anfangs mit Rittern: ale aber ihre Augen, Die fich einige Reit gemieben hatten, mude, fich Gewalt anzuthun, jufallig fich begegneten, vermochten fie nicht mehr, diese wegzuwenden. Diese treuen Ausleger fagten ber Königin alles, mas Dom Rarlos ihr zu fagen hatte. Durch taufend traurige und leidenschaftliche Blide bereitete er fie auf die gange Sartnädigfeit und Grofe feiner Leibenschaft vor. Das Berg Diefes Bringen, bas von feinem Gebeimnift belaftet und von Schmerz über fein Unglud gedrudt mar, tonnte es nicht langer verschieben fich zu erleichtern, und ba er aus ber bestürzten und verlegenen Miene ber Ronigin zu erkennen glaubte, daß fie ihn verftebe, fo empfand er eine fo lebhafte Freude, baf er einige Augenblide bas Blud feines Baters und fein eigewes Unglud vergaft. Diefe Beaugthung gab ibm eine Freiheit bes Beiftes, die er bei ber erften

Busanmenkunft des Königs mit der Königin sich nicht zugetrent hatte. Aber die Prinzesssin war auf dem Wege in so tiese Gedanken versunken, daß auch die Gegenwart ihres Gatten sie ihnen nicht zu entreißen vermochte." Als bei der Ankunft in Madrid die Königin ihren Gemahl scharf andlickte, ohne zu benken, was sie that, fragte dieser, da er die wahre Ursache ihrer Berlegenheit nicht schute, sie verdrießlich, ob sie beodachte, daß er schon graue Haare habe. Saint Real ergeht sich hier in der Schilberung der hinreißenden Schönheit der Königin, wobei er auf Brantome sich bezieht.

Endlich bot fich Dom Rarlos die lange vergebens gewünschte Belegenheit, die Rönigin allein ju fprechen, ale ber Bof bas Rlofter Dufte in Eftramabura befuchte, in welchem Rarl V. bestattet ift. Bier führte er fie in einen fleinen Bomerangenwald binter bem Bimmer bes Ronigs, um bafelbft auszuruhen. Raum waren fie bort angetommen, fo eröffnete er fich ihr mit einer Freiheit bes Beifes, Die er fich felbft nicht zugetraut hatte. "Zuerft beschwor er fie, fich über basjenige nicht zu beunruhigen, mas er ihr gu fagen habe, und zu glauben, daß er ihr nie eine andere Denbe machen werbe, als ihn anzuhören. Dann bat er fie, fich ber Reit gu erinnern, in welcher fie für einander bestimmt gewesen feien, und ju bedenken, welchen Ginbrud eine fo reizenbe hoffnung auf fein Berg habe üben muffen. "Majeftat, Sie tonnen leicht urtheilen", fuhr er fort, "baf 3hr Anblid biefen Ginbrud nicht ausgelöfcht hat, und ich fühle es wohl, daß er ihn nie ausloschen wird." Anfangs tomte bie Ronigin fich bie Freude nicht verfagen, einen Mann in fo leibenfchaftlichen Gefühlen für fie bor fich ju febn, wie fie ibr noch niemand mi bezeitgen gewast hatte; aber als fie barauf über feine Worte machbachte, fo gaben fie, ba fie beren Starte filhlte, ihr eine to traurige Borftellung von feinem Seetwagefreite. baß fie ibn febr bemitleibete. Sie gestand ibm, bag die Achtung, welche fie für ihn gur Zeit gefagt habe, wo fie gu feiner Gattin bestimmt gewesen, ihr nicht gestattete, fein Leiden ohne Schmerz anzusehn und ihm den Troft zu versagen, den fie ihm, ohne ihre Bflicht zu verleten, zu geben vermöge. Der Bring antwortete, baf er mur fie zu fehn und zu iprechen wünsche. Aber die Rönigin erhob fich bei diesen Worten, vielleicht aus Furcht, mehr zu fagen, als fie felbst wollte, und manbte fich gegen ben Bringen von Barma und Ruy Gomez, die auf fie gutamen; dem Dom Rarlos faate fie bloß, er murde weise sein und fie mahrhaft lieben, wenn er fie mehr fliebe als auffuche. Diefer mar auferordentlich gufrieden. baß er seine Leidenschaft ihr erklart hatte, und fein Beift ichien feit= bem so frei, wie er vorher unruhig gewesen war. Die Königin bemerkte dies fogleich. Da die Liebe alle Gestalten, felbst die ber Bernunft und Tugend, annimmt, fich in ein Berg ju schleichen, fo glaubte fie durch Rlugheit und Edelmuth fich verpflichtet, die Leidens ichaft bee Bringen gebeim zu halten. In diefem Bedanken konnte fie fich nicht enthalten, ihm zu verstehn zu geben, daß fie die Beränderung feiner Stimmung ale Wirfung feiner Borficht betrachte. Dom Rarlos nahm fich die Freiheit, bas erstemal, als er fie allein nach ber Rückfunft in Mabrid fprach, fie baran zu erinnern, und er verficherte ihr mit ausnehmenbem Bergnugen, feine Stimmung und fein Berhalten fei feiner Ratur fo zuwiber. baf feine Leidenichaft es nicht leicht annehmen wurde. Darauf machten fie fich alle vertrauten Geständnisse, welche fie fich machen fonnten. Dom Rarlos ergählte ber Rönigin alles, mas fich in feinem Bergen und Beifte begeben hatte, feit er querft von ihr gebort hatte. Sie gab ihm dagegen die ganze Geschichte ihrer Rindheit mit tausend Rleinigfeiten, welche ihre Aufmertsamfeit so angenehm beschäftigten, wie fie Bleichgültigen langweilig gewesen waren; nur ale fie auf die Bestimmung ihrer Heirat zu sprechen kam, ließ sie sich nicht mit berselben Freiheit über ihre badurch erregten Gefühle aus, mit welcher ber Prinz die seinigen dargestellt hatte, aber die Gewalt, welche sie, um diese zu verheimlichen, sichtlich sich anthat, sagte ihm mehr, als sie verschwieg. So angenehm verlebten diese vornehmen Perssonen die Zeit, welche sie zusammen zubringen konnten."

Die ungludliche Berwidlung leitet Saint Real von ber Bringeffin Choli ber, welche von Reid und haß gegen bie Ronigin erfüllt gewesen, da burch die Berbindung mit dieser ihre eigenen Abfichten auf bes Ronigs Berg gerftort worben feien. Dom Rarlos ftand febr freundlich mit biefer, ba fie ibn immer wieber mit ihrem Manne, ber fein Sofmeister und täglich mit ihm in Streit mar, 211 verföhnen mufte. "Da fie ihm einst über feine vielen Rebler besonders feine Mikachtung und Beleidigung ber Damen. Bormurfe machte, und meinte, ihre Freundschaft für ihn muffe febr ftart fein, daß fie ihm fo vieles verzeihen konne, außerte er lachend, fie habe mohl Urfache bagu, ba feine Gleichgültigkeit gegen andere Frauen baber tomme, bag fie alle Achtung, welcher er für ihr Gefclecht fähig fei, erschöpft habe. Die Bringeffin mar über biefe Worte, die fie für eine Liebeserklärung nahm, fo entzuckt, baß fie ihm auf eine Weise ermiberte, welche ihm bie Augen öffnete und ibn fein Glück bei ihr erkennen lieft. Anfangs wollte er es fich an Ruten machen; benn feine Untreue ichien ihm mehr au entidulbigen ale biejenige, bie er eben begehn wollte. Die Bringeffin gehörte zu ben Frauen, welche, ohne febr regelmäßige Buge gu haben, mehr Angiebendes befiten ale viele regelmäßige Schönheiten; aber, wie gefährlich fie auch fein mochte, Dom Rarlos mar von einer noch ftarfern Leibenichaft für bie Ronigin ergriffen. Seine Einbildung stellte in biefem Augenblic ihm biefelbe mit ber Anmuth und ber Lieblichkeit bar, welche alle landere Schönheiten in Bergfeich mit der ihrigen ihm plump ericheinen ließen, und der Weiz dieser Borftellung ließ ihn die Prinzossin auf einmal mit einer Berachung anschauen, welche sie keineswegs hatte erwarten thanen. Nichtsdestoweniger nahm er ihr Eutgegenkommen so verbindlich wie möglich auf, ohne dasselbe zu erwidern, sie aber erkannte, daß er eine Zärtlichkeit vorgab, die ihm fremd war. Sine Kran vergift einen solchen Zustand nie und erinnert sich daran mit Wuth, wenn sie es nicht mit Bergnügen kann."

Bald darauf schich sich Dom Juan von Desterreich, der natürköhr Sohn Karls V., in das Bertrauen des Dom Karlos ein, um sich Gewisheit zu verschaffen, ob die Königin dessen Liebe erwideve; denu daß dieser in sie verliedt sei, hatte ihm seine eisersüchtige Beobachtung verrathen. Da es ihm aber nicht gelingen wollte, so werdand er sich mit der Prinzessin Sboli, mit welcher er bald in das vertrautese Liebesverhältnis trat, das ihn um so mehr ersweite, als sein Herz keinen Autheil daran nahm. Er entdeckte ihr auch die Liebe des Dom Karlos zu der Königin, und sie verband sich mit ihm, kein Mittel unversucht zu lassen, um der Sache auf den Grund zu kommen.

Doch gerade um biese Zeit sah sich ber König genöthigt, Dom Karlos auf einige Zeit von Madrid zu entsernen. Dieser hatte sich nömlich scharf gegen die Inquisition erklärt, weil diese es gewagt, das Andenken seines Großvaters Karls V. zu beschimpsen, dossen Liebling er gewesen war. "Als Karl V. sich nach Spanien zurückzog, nahm er ihn zu sich. In dieser unsgezeichneten Schule der Weiseheit und Großmuth wurde Dom Karlos in seiner angeborenen Liebe zum Ruhme und zur Peldentugend bestärkt. Doss Berkangen, der Sonzsalt dieses erlanchten Vehrens einigermaßen zu entsprechen, hatte seinen Geist gleichsam wor der Zeit zur Reife gewändt und Früches gezeitigt, welche sonst von dieser Zeit nicht

au emwarten find. Der Raifer wußte ben lebhaften und feurigen Chgrafter bes Bringen mit folder Kunft und Mäßigung ju beheurschen, daß er in burger Beit ibn mertlich milberte. Da aber ju fürchen fand, biefe gewaltige Glut ber Geele murbe, wollte man fie gang unterbruden . jum Boien fich wenden . jo gab er ihr allen nöthigen Schwung, indem er fie auf den Ruhm binmandte, beffen fammtliche Schonheiten, tann man fagen, biefer weife Lehrer ber Seftigfeit ber Begierde feines Schulers preisgab." Run batte bie Inquifition es burchgefett, baf man ben verftorbenen Raifer ale Brotestanten verbächtigte, feinen Sofprediger, feinen Beichtvater und den Erzbischof von Toledo, als feinen geinlichen Aubrer, Der Reterei beschuldigte und fie nebft bem Testamente des Raifers gum Scheiterhaufen verdammte. Bhilipp fab fich genothigt, ber Berbrennung des hofpredigers und des Bildes des im Gefängniffe geftorbenen Beichtvaters beigumobnen, um nur den Erzbischof von Toledo zu retten und bie weitere Berfolgung des Testamentes feines Baters zu hindern. Dom Karlos ward burch biefe Milberung bes Urtheils ber Inquifition einigermaßen beruhigt, aber bie Inquifitoren rubten nicht, bis er nebft Dom Juan und bem Bringen von Barma, die gleichjalls fich über die Berfolgung ber Inquifition umvillig geäußert batten, nach ber Universität Alfala geschickt murde. Camont, ber fich nach ben Niederlanden gurudbegab, begleitete fie. Dom Rarlos ließ fich auf bem Wege von ihm die Schlacht von Gravelingen erzählen und äuferte bas bochfte Berlangen nach abnlichen Grofthaten; follten die Unruben in Alandern zu einem Exicae führen, jo wollte er fich felbit dorthin begeben , um die Kricastunft au feiner Geite ju lernen.

Bu Alfala verlette fich Dom Karlos burch einen Sturz vom Pferde so gesährlich am Kapfe, bag man an feiner herstellung verzweifelte. Der Pring schiefte feinen Gunftling, ben Marquis von

Bofa, jur Ronigin, um ihr fein lettes Lebewohl au bringen. Diefe fandte ibm burch ben Marquis einen Brief. worin fie alles Barte und Rührende aussprach, mas Freundschaft und Bergweifinna einzugeben vermögen. Der Brief erfüllte ben Bringen mit auferordentlicher Freude. Der König ließ den Genesenen nach Mabrid jurudtommen. Bei ber erften Busammentunft mit ihm forberte bie Ronigin ihren Brief jurud, aber Dom Rarlos wollte fich von biefem Bengen ihrer Buncigung nicht trennen, ber ihm lieber als fein Leben mar. Die bamalige Schwangerichaft ber Ronigin reigte feine Giferlucht fo fehr, bag er ihr barüber bie fonberbarften und widerfinnigsten Borwürfe machte. Rach ihrer Nieberfunft mit ber Erzherzogin von Klanbern wurde die Königin von ben Blattern befallen, aus benen fie aber noch gefunder und ichoner bervorging. Raum hatte Dom Rarlos Beit, ihr barüber feine Freude au begeugen, ale fie nach Banonne abreifte, wohin fich ber frangofische Sof zu ihrem Empfange begeben batte. In ihrer Begleitung mar ber Bergog von Alba, ber in Bayonne erfuhr, daß fie es gemefen fei, welche burch ihre Mittheilung feinen Blan vereitelt batte, bie Rönigin von Navarra und ihren Cobn, welche fich für die hugenotten erflärt hatten, nach Spanien zu entführen und bem Arme der Inquisition zu überliefern. Da dem Berzog die Berbindung des Dom Karlos mit der Königin immer verdächtig gewelen war, so glaubte er, biefe habe mit Borwissen bes Dom Rarlos gehandelt, und er beschloß fich an beiden zu rachen. Dom Rarlos, als er den ichandlichen Anschlag auf die Königin und ben Bringen von Navarra nach ber Rückfehr ber Königin erfuhr, fonnte fich nicht enthalten, in Gegenwart Dom Juane und ber Bringeffin Eboli zu aufern, er werbe einst biejenigen ichredlich bestrafen, welche bem Könige fo niederträchtige Rathichlage gaben. Da ber Bergog von Alba ale Urheber ber Berfdmörung befannt mar und

ber Ronig nichts ohne den Rath bes Ruy Gomez that, fo fonnte er nur biefe beiben gemeint haben. Die Bringeffin Gboli hinterbrachte ihrem Gemahl bes Dom Rarlos Meukerung, wonach biefer es an der Zeit bielt, dem Bringen entschieden entgegengutreten und fich zu diesem Zwede mit bem Bergog von Alba, seinem Rebenbuhler in ber Gunft bes Ronigs, ju verbinden. Aber hierzu ichien es ihnen unumgänglich nöthig, fich bes Beiftanbes des Staats= fefretare Antonio Bereg ju verfichern, ben fie baburch gewannen, bag Run Gomes ihm ben freiesten Butritt zu feiner Gattin gestattete, in die er langft verliebt mar, ohne bag er bisher irgend eine Gunft von ihr hatte erhalten tonnen, mas ihm benn baburch gelang, bag er ihr bie bisher geheim gehaltene Berbindung gwischen ihrem Gatten und bem Bergog von Alba verrieth. Bereg mar es, ber es bem Ronige binterbrachte, wie die Ronigin ben Anschlag auf die Ronigin von Navarra und beren Sohn verrathen, und welche Drohung Dom Rarlos gegen bie Urheber beffelben ausgeftogen habe, wodurch er im Ronige ben erften Berbacht gegen bas Berhaltnif feines Cobnes au feiner Gemablin erregte. Darum befchloß er, ihren Umgang genau zu beobachten, nicht aus Gifersucht. fondern feines Unfebens megen. Bu biefem 3mede nahm er bedeutende Beränderungen in ben wichtigften hofamtern vor, um ohne Auffehen die erfte Stelle im Sofhalte ber Ronigin ber Bringeffin Eboli ju übertragen, bie wegen ihrer Berbindung mit Dom Rarlos, beffen Drohung fie bereits verrathen hatte, und wegen bes Ansebens ihres Gatten ihm ju feiner Absicht besonders geschickt buntte. Die Rönigin erfannte fogleich die Urfache biefer neuen Ginrichtung. Bergebens fuchte Dom Rarlos ihr Miftrauen gegen bie Grafin Cboli zu verscheuchen, und bie Achtsamkeit biefer auf feine Berbindung mit der Königin überzeugte ihn bald felbft, wie gegründet der Verdacht gegen fie sei. Bei Gelegenheit bes Bejuchs bes im Bane begriffenen Estarial fand Dom Rarlos Gelegenheit, bie Königin allein zu ihrechen, bie feiner rührend leidenschaftlichen Bitte nicht widerstehn konnte, ihm ein ficheres Mittel anzugeben, wie er fie, wenn es ihr beiderseitiger Bortheil verlangen follte, allein sprechen könur: aber alle von Dom Karlos vorgeschlagemen schienen der Königin zu gefährlich.

"Co ftanben bie Cachen, ale ber Marquis von Bergen und ber Baron von Montigny, Abgeordnete von Klanbern, am Sofe antamen, die bei ber Gefährlichkeit ihres Auftrags ihre Saupthoffnung auf bas Gerücht von ber Grofmuth bes Bringen und von ber natürlichen Gute ber Königin gefest hatten. Man brauchte blok ungbiidlich ju fein, um ben Schut diefer Gurftin gu erhalten, und nur tugendhaft, um die Freundschaft bes Dom Rarlos zu verdienen. Die Abgeordneten ftellten ihnen den traurigen Buftand bes Abels von Flandern feit dem ichlimmen Dienfte vor, ben der Rarbinal von Granvella ale erfter Minifter ber Statthalterin ihnen beim Ronige erzeigt babe. Sie erhoben ibre Treue und Unschuld in ben vergangenen Bewegungen; fie beichworen beionbers ben Bringen, fo viele madere Diener bes Könige und theure Gegenstände feiner Bartlichteit nicht ben gewaltsamen und übereilten Rathichlagen gu überlaffen, welche die Gifersucht auf ihre Tugend und ber Reid auf ihren Ruhm bem Bergog von Alba einflöften; fie verficherten, ber Ruf von feinem Muthe fei ber einzige Troft in ihrem Unglude. Dom Rarlos, beffen natürliche Reigung jum Rriege bisber burch bie Gewalt seiner Liebe gebemmt worden war, schämte fich bierbei außerorbentlich, baf er noch nichts für feinen Ruhm gethan habe. Auch murbe er burch Briefe bes Grafen Camont angetrieben, welche ihm die Abgeordneten übergaben. Der Graf forderte ihn auf, fein Berfprechen zu halten, fich, fobalb ber Rrieg entbrannt fein werbe, nach Flandern zu wenden. Den Zuftand diefer Brovingen ichilderte

er in einer für Dom Rarlos fo glinftigen Beife, bag ber Bring fich entichlofe, fich die Statthalterichaft berfelben gebem m laffen; er hoffte fich balb in ben Stund zu feten, alles zu unternehmen, mas feine Macht und fein Chraeig ihm riethen, babe er bie Unruben burch feine Gegenwart gestillt. Raum aber batte er biefen Entichluft gefaßt, als bas Bild ber Ronigin fich feiner Ginbilaung viel schöner und anziehender burftellte, als er es jemals gefeben hatte, und ihn zweifeln lieft, ob er je bie Rraft haben wurde, fie an verlaffen; boch als er ernftlich über feine Lage nachbachte, fand er, baft alles ibn in feinem erften Gebanten bestärten muffe. Anfange ihrer Berbindung batte die große Jugend ber Rürstim es ihr unmöglich gemacht, die Achtung und bas Mitleid, die fie für Dom Rarlos begte, ihm zu verbengen; ale bie Beit fie Mager gemacht hatte, hatte fie eingesehen, baf ihre Freundschaftsbezeugungen. wie unschulbig fie auch waren, feine Liebe nur nahrten. Gie Rellte ihm bei allen Gelegenheiten die Folgen diefer Leidenschaft und bas Ungluck vor, welchem biefe fie aussetze, und wie eingenommen er auch von biefer mar, fo founte er fich boch ber Ginficht nicht verfchlieften, baf fie recht habe, und fo mußte er es billigen, daß fie täglich jurnathaltender gegen ihn murbe. In einer fo fchrecklichen Beiftesaufregung glaubte er fich ju einem großmuthigen Gutichluffe beftimmen zu muffen, um diefe Rurkin von feiner unglitdlichen Leidenschaft zu befreien. Die fie mit Recht so febr beunrubigte, und er fchien fich nicht beffer von biefer befreien zu konnen als burd lange Abwesenheit und wichtige Beschäftigungen. Anfange glaubte er bies, aber in ber Gegenwart ber Ronigin anberte er balb feine Meinung, und ba er bedachte, welch ein Bergnugen es fei, fie gu febn, fühlte er, baf er fich nicht entschließen tonne, fie nicht mehr ju febn. In biefem Gedanten erzählte er ber Rönigin, was fich amifchen ihm und ben Abgeordneten begeben batte, und melden Blan er fich gebilbet habe; er bat fie taufenbmal um Bergeihung, baf 'er einen Augenblick gebacht habe, fern von ihr leben gu tonnen. Aber die Rönigin, welche nur feine Leidenschaft beilen wollte, nahm ibm trot feines Biberftandes das Berfprechen ab, ben Blan ber Reise nach Flandern zur Ausführung zu bringen. Um ihn besto leichter bafür zu gewinnen, gab fie ihm zu bedeuten, baf bie Reise ben Unwillen bes Königs über ihre Berbindung verscheuchen werde, baf er nach feiner Rudfehr weniger beobachtet, bag er angefebener und freier burch ben Ruhm fein werde, ben er fich ohne 2meifel erwerben werbe, und fie bemnach mit viel weniger Beunruhigung ausammen leben konnten. Dom Rarlos, burch biefe Grunde, aber noch mehr burch feine blinde Ergebenheit in den Willen der Ronigin überredet, ertlärte fich öffentlich ju Gunften bes nieberlanbifden Abels, zum großen Aergerniß ber Inquifitoren, bie ibn faft gang für fegerifch hielten, und bie Geschichte mit bem Teftamente Raris V. noch nicht vergeffen batten. Dem Ronige lieft er fagen, baf wenn er ihm die Statthalterschaft ber Brovingen übertrage, er mit feinem Ropfe für ihren Gehorfam ftehn wolle."

Der Herzog von Alba, der auf jene Statthalterschaft besondern Anspruch machte, wußte durch Ruy Gomez und Berez auf den König zu wirken, so daß dieser die Sache ablehnte, indem er vorgab, das Gesuch zu bewilligen, aber er selbst wolle ihn in den Niederlanden einführen. Alles wurde scheindar zur Reise vorbereitet, aber als diese eben vor sich gehn sollte, stellte sich der König krank. Der Königin und dem Dom Karlos entging es nicht, daß die vorgeschützte Krankheit nur eine List sei. Der Prinz sonnte sich nicht enthalten, in Gegenwart der Königin und der Prinzessin Ebosi über die Krankheit des Königs zu spotten, und in ein kleines Heft einen launigen Bericht über die großen und bewunderungswürdigen Reisen des Königs Tom Philipp zu schreiben. Dieses

Heftes wußte fich die Prinzessin Eboli zu bemächtigen, ohne daß die Königin, welche großen Spaß daran gehabt hatte, und Dom Karlos es mertten.

Da ber König an einem farten Fieber erfrankt mar, und Dom Rarlos die Ronigin nur bei biefem febn tonnte, eine briefliche Berbindung aber febr gefährlich ichien, fo ichlug ber Bring ihr ben Marquis von Boja als Bermittler ihrer Berbindung por. "Diefer Günftling mar einer ber artigften jungen Cavaliere, die als Ebelfnaben mit bem Bringen erzogen worden waren. Obgleich er große Lebhaftigfeit befag, mar er boch eine ber natürlich gebildeten Seelen, ebenso jur Starte als jur Mäßigung befähigt. Dom Rarlos, ber ein treffendes Urtheil befaß, hatte in ihm fogleich einen Charafter von einem unter jungen Leuten feltenen Beift ertannt. Der Marquis war nicht weniger entzückt von bem Gifer, ben Dom Rarlos für alles Gute und Eble zeigte, und fo bilbete fich unter ihnen eine Berbindung, wie fie fehr felten amischen einem Bringen und einem Bofling besteht, ba fie nnr auf gegenseitiger Bewunderung beruhte. Da es am Sofe feine gefährlichere Stelle gibt als bie eines Bunftlings bes Thronfolgers, fo hatte ber Marquis Dom Rarlos gebeten, fo wenig als möglich bas Butrauen, mit welchem er ibn bechren wolle, öffentlich ju zeigen. Go tam es, bag, obgleich fie in innigster Berbindung lebten, man nichts weiter bavon wußte, als bag ber Pring die Unterhaltung bes Marquis weit angenehmer fand als bie ber andern, und bies that jedermann. Das Beheimniß ihrer Freundschaft machte ben Marquis um fo geeigneter, ber Konigin und bem Dom Rarlos bei biefer Belegenheit ju bienen. Da man nicht wußte, bag er mit bem Bringen fo vertraut ftebe, fo murben feine Unterrebungen viel weniger Berbacht erregen. Weil aber die Rönigin wußte, daß Dom Rarlos leicht ju taufchen fei, wollte fie erft felbst ben Marquis von Posa prüsen, ebe fie fich ibm

eröffnete. Unter bem Bormanbe, baf fie ihm einen Befehl geben wolle, fant fie bas erstemal, ale fie ihn beim Ronige traf. ein Mittel, fich insgeheim mit ihm zu befprechen. Er fchien ihr fo weise, baf fie barüber entaudt mar; er felbu mar es nicht meniger über ihren Beift, und niemale tam ihm feine natürliche Michigung mehr ju Statten. Bei ber Art, wie die Fürftin fich ihm bei bicfer Unterredung ju ertennen gab, unterftust burch ben Glang ihrer Schönheit und bie Reize ihrer Lieblichfeit, wurde jeber aubere, ber nicht so vollständig herr fiber fich felbst gewesen mare, fich in Re verliebt haben." 3hr Umgang wurde aber balb verrathen. Minifter, welchen bie Gunft bes Morquis gefährtich ichien, wußten es einzurichten, bag ber Umgang ber Ronigin mit bem Marquis bem Könige befannt murbe. Die Königin mar bamale wieder ichwanger. Der König, von Giferlucht gequalt, berechnete bie Beit ber Schwangerichaft, und ba er glaubte, Diefe ftimme nicht, gab er bem Marq is die Berführung ber Ronigin Schuld. Gin gufälliger Umftand bestärfte feinen Berbacht. Da beim Turnier jur Reier ber Genefung bee Ronigs fich für bie Ronigin allein fein Ritter ertlart hatte, beflagte fich biefe barüber launig bei bem Dtarquis, ber barauf icherzhaft außerte, fie muffe fich beshalb bei ber Ratur beflagen, ba fie, mare fie fo fcon wie die übrigen Damen, auch einen Ritter gefunden haben murde. Die Rönigin erwiderte in berfelben Beife, jur Strafe für feine Grobbeit befehle fie ihm. ibr Ritter ju fein, bamit er bie Schande habe, ber Baglichften ju bienen. Der baburch bestätigte Berbacht bes Ronigs ftieg gur qualendften Heberzengung, ale ber Marquis am andern Tage mit einem Schilde in die Schranten ritt, auf welchem die Sonne in dem hochften Buntt bes Simmels fand mit ber Auf drift: "Richts tann mich febn, ohne au brennen!" 3m Turnier trug er ben erften Breis bavon. Ronig, ber dies, obgleich ber Marquis meift Sieger im Rampfe

war, für eine Wirlung seiner Liebe hielt, gerieth barüber in solche Anfregung, baß er bas Enbe bes Lurniers nicht abwarten konnte. Sofort beschloß er ben Tob bes Marquis. Da Ruy Gomez ihn von bem Gebanken abbrachte, ihn öffentlich hinrichten zu lassen, ergab sich ber König barein, daß er in ber Nacht, als er vom Hofe kam, auf der Straße ermordet wurde. Die Mörder stellten sich, als ob sie den Marquis mit einem andern verwechselt hätten. Die Königin und Dom Karlos erkannten balb, von welcher Seite die Ermordung ansgegangen sei, glaubten aber, der König habe nicht aus Eifersicht auf den Marquis, sondern weil dieser ihr beiderseitiger Vertrauter gewesen, ihn aus dem Wege räumen lassen.

Bald barauf fand Dom Rarlos bei Tifc unter feinem Teller eine Mahnung, fich aus feiner verzweifelten Lage burch einen auferorbentlichen Entichluf zu retten, und nicht burch eine Gebuld, Die nicht Tugend, fondern Berbrechen, Schmache und Reigheit ber Seele fei, fich ben Reinden, die er an geringe ichate, preiszugeben. "Aber ber Bring glaubte auch biesmal einen milbern Weg einschlagen gu muffen. Er wiederholte die Bitte, welche er früher gestellt batte, ibn nach Rlandern zu ichiden, wo die Lage ber Dinge ein ichnelles und wirksames Dittel mehr als je forberte. Er that bies in Ausbruden, welche zu verftehn gaben, dag er barauf beftebe und man es ibm nicht verweigern durfe, ba er es für gnt hielt, fich auf biefe enticbiebene Beije ju erffaren. Gei er entbedt, fo habe er nichts au ichenen; fei er es nicht, fo tonne es geschehn, bag ber Ronig aus Gifersucht und aus Schreden über biefen gebieterischen Ton ihm alles bewillige, um ihn nur zu entfernen. Diefer ungludliche Bater, beffen Beift leichter bie Folgen feiner Graufamteit ertannte, wenn er fie befriedigt hatte, war wieder in feine naturliche Aengstlichkeit gurudgefallen. Er fab, bag er ein Deer nach Flandern ichicen muffe, und er fürchtete bas im Bringen gang frifche Rachegefühl wegen bes Tobes feines Freundes ju reizen, weigere er ihm den Oberbefehl über bas Beer, ben er mit folder Beftigfeit forbere." Da Ruy Gomes fein Mittel fab, ben Ronig von feinem festen Entschlusse abzubringen, erinnerte er fich bes im Befite feiner Gattin befindlichen Beftes, in welchem Dom Rarlos über die Reisen des Ronigs feinen Spott ergoffen hatte. Der Ronig wurde burch biefes Beft tief bewegt, und ba Ruy Gomez ihm zugleich berichtete, bie Konigin habe über diefe Spage fehr gelacht, entbrannte fein Berbacht wegen bes Berhaltniffes feines Sohnes zur Rönigin heftiger als je; ba er aber auch bes Marquis fich erinnerte, fo mußte er nicht, wen von beiden er für ben eigentlichen Liebhaber halten follte. Doch wie es fich auch damit verhalten moge, gefährlich ichien es ihm, biefem Sohne, ber fich jest icon über feine Unthätigfeit fo luftig mache, eine folche Belegenheit zur Befriedigung feines Chrgeiges zu geben. erwiderte er auf fein Befuch, bei ben ichredlichen Unruben tonne er ihn unmöglich nach Rlandern gebn laffen und fein Leben folden Befahren aussetzen: ben Bergog von Alba wolle er in furger Beit mit einem großen Beere babin ichiden, und fobalb biefes Beer feine Macht bort gefichert habe, folle es ibm frei ftehn zu thun, mas er wolle. Da ber Bring aus biefer abschlägigen Antwort fcolog, feine Sache fei verloren, fo gab er den Bitten der aufständischen Riederländer nach, welche ibn fo lange burch ben Grafen von Egmont und ihre Abgeordneten aufgeforbert hatten, fich an ihre Spite gu ftellen, ba fie ibm, wenn er ihnen einige billige Bedingungen ein= raumen werbe, treuer fein murben als die Ratholifen dem Ronige. "Dom Karlos zweiselte nicht, daß, wenn er einmal herr über die Aufftandischen fei, ber Ronig ihm ben Reft von Flandern abtreten merbe, wenn auch nur, um ihn ju hindern, fich mit Bewalt bes-

felben zu bemächtigen, mas fehr leicht fein murbe. Der Marquis von Berg und von Montigny hatten über biefent Blan mehrere Unterrebungen mit ihm, und fie trafen fo gute und zwedmäßige Mafregeln, baf fie unmöglich fehlgehn tonnten, wenn nur ber Bring feine Freiheit zu handeln fich erhielt, worauf fie hauptfächlich brangen. Satte er auf fie gebort, fo mare er fogleich abgereift: aber Dom Rarlos hielt es für leichtfinnig, fich zu erklären, ebe er bie ihn nothigen brieflichen Berbindungen angefnüpft habe. Unterbeffen wollte er fo wirtfame Magregeln für die Sicherheit feiner Berfon treffen, daß er fie verburgen tonne. Außer einem Raften Renergewehre, die er amifchen fein Bett und die Band ftellte, lien er fich kleine Biftolen von neuer Erfindung machen, die er immer bei fich trug, ohne daß man fie bemerten fonnte, und um an verbuten, baf man ihn im Schlafe überfalle, gab er einem berühnten frangofischen Runftler, ber in Gefurial beschäftigt mar, ben Auftrag. ibm ein Schloft für fein Schlafzimmer ju machen, bas man nur von innen öffnen tonne. Jede Nacht legte er unter fein Ropftiffen zwei Degen und zwei Biftolen."

Den König, der sehr für seine Gesundheit besorgt war, wußte man dadurch fern von der Königin zu halten, daß man ihm durch Bermittelung der Prinzessiu Eboli beibrachte, diese leide an einem schweren Uebel, das sich leicht fange, wodurch sie ihm zum Abschen wurde. Erst als dies gelungen war, reiste der Herzog von Alba ab. Er beurlaubte sich von Dom Karlos in Ausdrücken, die ganz der Antwort entsprachen, welche der König dem Prinzen auf sein letztes Gespräch ertheilt hatte. Dom Karlos aber nahm ihn sehr übel auf, um nicht durch auffällige Ruhe über das, was ihn so sehr verletzen mußte, sein Vorhaben zu verrathen, dessen Ausführung immer sicherer schien, da auch sogar die Hillse einer türlischen Flowe

Der Bring von Oranien und ber Abmirel in Ausficht ftanb. pon Chatillon brangten ben Bringen jur möglichften Beichfeunigung feiner Abreife. Gin Streit, in welchen Dom Rarlos mit Dom Buan gerieth, murbe nur icheinbar ausgeglichen, ba Dom Juan auf Rache fann. Dom Rarlos batte fcon früher biefem im allgemeinen etwas von feinem Borhaben verathen; Diefer beobachtete jest alle feine Schritte, und er entbedte, daß er fich mit Baffen verfeben. Dies verrieth er gleich bem Ronige, ber biernach vermutbete, baft Dom Rarlos zu entflieben gebente ober einen Angriff auf ibn beabfichtige. Da theilte ihm ber Oberpostdirector (Général de Postes) Dom Raimund de Taris mit, daß ein frangofischer Diener ber Ronigin febr gebeim drei Bferde verlangt habe, die beim Ginbruche ber Racht gur Abreife bereit ftehn follten. Diefe Runde bob des Ronigs Zweifel, fturate ihn aber zugleich in einen größern, ob er ben Bringen blog beobachten laffe, daß er nicht entwischen fonne, oder ihn fofort gefangen nehme. Da aber Bereg ihm zu berfelben Beit bie eben empfangene Nachricht vom Auftande ber Mauren brachte, fo murbe ber Ronig burch das Bufammentreffen fo vieler fchlimmen Greigniffe berart in Schranten gefett, bag er ben Entfoluft fafte, fich ber Berfon feines Cobnes zu verfichern. Abreife bes Bringen mar mirflich auf Die Racht festgefett morben. Benige Tage vorber hatte er aus Rlaubern Rachricht erhalten, Die feinen weitern Aufschub gefatteten. Die Grafen bon Samout und von born, welche im Bertrauen auf die Unichuld ihrer Absichten in ihrem bisherigen Berhalten und auf den Werth ihrer Dienfte fich in die Sande bes Bergoge von Alba geliefert, maren von diefem gefangen genommen und enthauptet worden. Gine fo offenbare Tresslofiateit batte die Aufftandifchen in bochfte Bergweiflung gefett, und ba ihre Saupter faben, bag nur noch in ben Baffen Rettung für fie zu fuchen fei, tounten fie bei ber Mittheilung diejer Rachrichten

bem Dom Rarfos leicht barthun, baf os in turgem nicht mehr Beit fein worbe, ihnen zu heifen.

Sofort schrieb biefer an Garcia Alvarez Osorio, ber sein Gefährte auf ber Flucht sein softe, er möge sich gleich bei ihm einnellen. Der Priuz hatte ihn nach Sevilla geschickt, um dort eine ansehnliche Summe in Empfang zu nehmen; aber da er zu den nöchigen Schritten keine Zeit hatte, brachte er nur 150000 Thaler mit.

218 Tom Rarlos Abende fich von ber Ronigin entfernte, bealeitete ibn Run Gomes, um ibn von Seiten bes Ronigs von ber aus Granaba getommenen Nachricht Mittheilung zu machen. Diefer Minifter hielt ihn fo lange auf, daß ber Bring, da er fab, es fei ju fpat, weil er in ber nacht nicht mehr fo weit, wie er wünschte. tommen fomme, ehe man feine Rlucht entbedte, biefe auf ben folgenben Tag perichob. Rith Comes 200 fich surud, ale er fab, bak Dom Rarlos fich ju Bette legen wollte. "Da er von der Amberung feines Entichtuffes nichts mußte. Rellte er treue und entichloffene Leute au alle Bugunge bes pringlichen Gemaches. Bur Rechtiertigung bes Königs mar es nöthig, daß ber Pring bei bem Berfuche ber Rlucht ergriffen werbe. Doch als man zwei bis brei Stunden auf fein Beraustommen gewartet hatte, beichloß ber Ronig weiter vorzugebn, ba man nicht alles einer Form wegen aufs Spiel feten burfe". Nachdem Caint Real erzählt hat, wie man die Thure. obaleich man die Schluftrait bee Schlokes magrend ber Anmelenheit des Dom Rarlos bei ber Ronigin geschwächt hatte, nicht ohne Beraufch habe öffnen tounen, fabrt er fort: "Der Graf von Lerma, ben ber Sonig querft eintreten lieft, fand ben Bringen in fo tiefem Schlafe, baft er, ohne ibn an comoden, bie Degen und Biftolen unter bem Ropftiffen wegnehmen toimte. Darouf fette fich ber Graf auf einen Soffer amifchen bem Bette und ber Band, in wolchem Dom Juan bie Rencowaffen vermuthete. Endlich trat ber König, ber aus bes Grafen Stillschweigen ichloß, alles Rothige fei geschehen, felbft in bas Gemach; vorangingen ihm Ruy Gomes, der Groftomthur Bergog von Feria und Don Diego von Corbova, alle mit Degen und Biftolen. Sobald ber Bring, ben Ruy Gomes mit Muhe auf gewedt batte, die Angen öffnete, rief er: "Ich bin verloren!" Der Rönig erwiederte, alles geschehe zu feinem Beften. Als aber Dom Rarlos fab, daß man fich einer Chatulle mit Bapieren, bie unter feinem Bette ftand, bemächtigte, gerieth er in eine fo rafende Berameiflung, daß er fich gang nacht, wie er war, in die ftarte Reueraluth marf, welche feine Leute wegen ber großen Ralte im Ramine angegundet batten. Dit Gewalt mufte man ibn berausziehen, er aber ichien untröftlich barüber, bak er fich barin nicht habe erfticken fonnen. Man anderte fofort bie gange Ginrichtung bes Zimmers. und anstatt ber vielen toftbaren Dobel gab man ihm eine fchlechte Matrate, die man auf die Erde legte. Reiner feiner Diener erfchien mehr bor ibn, immer behielt man ibn im Auge. Er mußte ein Trauerfleid angieben, und wurde nur von eben fo gefleideten. ibm unbefannten Leuten bebient. Diefer ungludliche Erbe fo vieler Rronen fab nichts um fich, ale mas ihm bas ichrectliche Bilb bes Tobes vor Augen ftellte. Indeffen lernte ber Ronig aus ben in Beichlag genommenen Babieren die Blane und die Ginverftanbniffe bes Bringen fennen. Er erichraf über die Gefahr, in welcher er geschwebt hatte, aber noch ftarter fühlte er fich angegriffen, ale er unter mehrern Briefen von ber Sand ber Ronigin einen fand, ber ihm der heftigfte und verliebtefte von der Belt ichien. Es mar berjenige, ben ber Marquis pon Bofa mit nach Altala genommen. und den Dom Rarlos nie batte gurudgeben wollen. Da die Ronis gin biefen Brief in ber erften Aufregung bes Schmerzes wegen feines töbtlichen Bufalls fchrieb, fo hatte fie feft geglaubt, alles, mas fie einem hoffnungelos Darnieberliegenden fage, werbe von teinem

Schluß ziehen, ba dies nur bewirfen fonne, daß er fich gufrieden ftelle. Sie batte fich beshalb ihrer gangen Bartlichkeit bingegeben und die theuersten und geheimsten Gefühle ihres Bergens mit aller Stärfe ausgesprochen, welche eine fo traurige Gelegenheit einflofen fann, doch ohne alle Beftigfeit, welche ihrer Chre nachtheilig fein ober nur ihre Bflicht verleten fonnte. Der Ronig jog aber baraus gang andere Folgerungen. Die Buth barüber mar anfangs von einem fo lebhaften Schmerze begleitet, bag fie ihm bas leben gefoftet batte, wenn nicht der bei folden Gelegenheiten fo natürliche Trieb fich ju rachen es erhalten hatte. Aber der angenehme Gedante, bag er bie, welche ihn fo ichrecklich beleidigt, beibe in feiner Sand habe, ließ an die Stelle ber Buth balb eine barbarifche Freude treten, Die seine nagende Berzweiflung in eine fürchterliche Rube vermandelte. Roch an bemfelben Tage murbe Montigny verhaftet, um turze Zeit barauf enthauptet zu werden. Dem Marquis von Bergen gestattete man, aus Rudficht auf feinen alten Freund Ruy Gomez, fich felbft ju vergiften. Die Berbindung biefer beiden Berren mit Dom Rarlos lag offentundig vor. Gie maren, wie biefer, erklärte Reinde bes Großinguisitors Kardinal Spinoja (Espinoja), und das war in Spanien Grund genug jum Berbachte im Betreff ber Religion. Diefe beschuldigten ben Bralaten, er fei ber Urheber aller gewaltthätigen Beschlüffe des Königs gegen ihr Baterland. Der Karbingl flagte fie bagegen an, bag fie burch einen Bag von Dom Rarlos mehrere Ballen Ratechismen von Calvin aus Frankreich eingeichmuggelt hatten. Auch hatte man noch nicht die beftigen Meuke= rungen bes Bringen gegen die Inquisition in Betreff bes Testaments Rarls V. vergeffen. Alles biefes zusammen ließ bas Bolf glauben. ber unschuldige Bring fei ben neuen Meinungen zugethan, von benen er gar nicht hatte fprechen boren. Der Ronig fab mohl ein, nur Die Religion konne eine fo auffallende Sandlung wie die feinige exträglich machen; er zweiselte aber nicht, daß er bei dieser günstigen Stimmung und den Beweisen, welche er von den Einverständnissen seines Sohnes habe, wenn er wolle, ihn ungestraft seiner Rache opfern könne. In diesem Bertrauen übergab er dem Kardinal Spinosa alle Papiere, welche er bei Dom Karlos gesunden hatte, mit Ausnahme der Briefe der Königin. Die Inquisitoren bestellte er als vollberechtigte Richter zwischen ihm und seinem Sohne und entsagte dem Rechte, sich ihrem Ausspruche zu entziehen; denn er wußte, daß der Groll solcher Leute nie erlischt, und daß ihre Ersbitterung gegen den Prinzen auch nach einer Zwischenzeit von mehrern seit ihrem Streite verlausenen Jahren nicht weniger start sein werde, als wenn dieser erst vor acht Tagen stattgesunden hätte."

Die Inquifitoren verurtbeilten ben Bringen jum Gefangniffe. Da fie aber feine ichrectliche Buth im Falle feiner Befreiung fürchten mußten, so rubten fie nicht, bis fie feinen Tod bewirkt hatten. "Der Rarbinal Spinofa bemerkte dem Rönige, es fei fein Räfig fark genug für diefen Bogel; man muffe ihn entweder aus bem Bege räumen oder ihm die Freiheit geben. Das Bolf, bei bem man blog ungludlich ju fein braucht, um gerechtfertigt ju fein, bezeigte alle Tage mehr Berlangen nach der Freilaffung des Bringen. Der Ronig, ber aus Furcht vor einem Aufftande nicht aus Mabrib au gebn magte, glaubte nach reiflicher Ueberlegung, weder er noch feine Minifter murben ihres Lebens ficher fein, wenn ber Bring in Freiheit fich befinde, und er felbit tonne allem, mas er ju fürchten habe, nur durch beffen Tob entgehn. Gin Zeit lang mischte man in alles, was er ju fich nahm, ein schwaches Gift, bas ihm eine tödtliche Ermattung zuziehen follte; man ftreute es auf feine Rleider, auf feine Baiche und überhaupt auf alles, womit er in Berührung tam. Aber mogen feine Jugend und feine gute natur ftarter als bas Gift gemesen fein oder bie Berfouen, welche Antheil an feinem

Leben nahmen, fich jur Anwendung von Gegenmitteln verpflichtet gefühlt haben, auf biefem Wege wollte es nicht gelingen. mußte fich beutlicher ertlaren, und fo fundigte man bem ungludlichen Bringen an, er folle feine Todesart fich felbft mablen. fcredliche Mittheilung empfing er mit ber Gleichgültigfeit eines Menichen, ber etwas höher ichant ale bas leben und ber baffelbe Schicffal für biejenigen fürchtet, die er liebt. Bie viel auch die fpanifchen Geschichteschreiber von Gewalthätigfeiten und Schmach: beiten biefes Pringen ergahlt haben, um fein Andenken zu trüben und feinen Bater ju rechtfertigen, gewiß ift, baf nur einmal ibm eine Rlage entfuhr. Da nämlich bie Ronigin burch Bestechung Gelegenheit gefunden hatte, ihm befehlen zu laffen, er moge ben Ronig zu fprechen verlangen, erwiederte er, ale einer von ber Bache ihm fagte, fein Bater tomme: "Sage mein Ronig, nicht mein Bater!" Seine Unterwürfigfeit unter Die Befehle ber Rönigin vermochte ibn zu bem Entschluffe, por bem Ronig niebergufnieen, und ibn gu bitten, er moge bebenten, daß es fein eigenes Blut fei, das er vergiefen wolle. Der Ronig antwortete falt, wenn er ichlechtes Blut habe, jo gebe er feinen Arm dem Bundarzt, um es abzugapfen. Boll Bergweiflung, daß er fich nutlos fo erniedrigt habe, erhob fich Dom Rarlos bei biefen Worten ungeftum und fragte feine Bachen, ob das Bad bereit fei, in welchem er fterben folle. Der Ronig, wollte er nun feine Augen noch langer an diefem barbarifchen Schaufpiele weiden oder war er mantend geworden und wollte nachgeben, fragte ibn, ob er ibm nichts weiter ju fagen habe. Der Bring, ber, ba er fab, bag er meber für fich noch für die Ronigin etwas zu ermarten habe, gern mit taufend Leben bas rudgangig gemacht batte, mas er eben gethan, fonnte fich nicht verfagen, jum letten= male mit feinem naturlichen Stolze zu erwiedern: "Batten nicht Berfonen, für die meine Ergebenheit nur mit meinem Leben aufhören wird, mich bestimmt, Sie ju fprechen, ich murbe mich nicht berabgewürdigt haben, um eine Gnade zu bitten, und ich würde rühmlicher gestorben fein, als Gie leben." Der Ronig jog fich, ohne irgend eine Bewegung ju äufern, nach diefer Antwort gurud. Dom Karlos fette fich ins Bad und ließ fich bie Abern an Sanden und frugen öffnen; er befahl bann allen, fich ju entfernen. Darauf nahm er ein Bilbnig ber Ronigin in die Sand, bas er immer am Balfe trug und bas die erfte Urfache feiner Liebe gewesen mar, und er hiett feine Augen auf diefes verderbliche Bemalbe fo lange gerichtet, bis ber talte Schauer bes Tobes ihn in biefer Betrachtung ergriff und er, ale feine Seele icon balb mit feinem Blute und feiner Befinnung entflohen mar, allmählich das Geficht und barnuf bas Leben verlor. — Der Schmerz bes Boltes und die Bergweiflung ber Diener bes Bringen auferte fich fo laut. baf felbft die parteiischsten Geschichtichreiber fie nicht zu leugnen vermochten. Der Graf von Lerma, dem der König die Aufficht bes Dom Rarlos mahrend feiner Gefangenichaft aufgetragen, hatte eine fo außerorbentliche Freundichaft für ihn gefaßt, daß er vor ben Augen des gangen Sofes untröftlich fchien. Der König, bem die Bezeigungen des Bedauerns eben fo viele Bormurfe maren, mablte bas ficherfte Mittel, fie verftummen zu machen. Er beichentte auf das reichlichste die Diener des Dom Karlos, dem Grafen von Lerma gab er eine Commende zu Calatrava und machte ihn zu soinem Rammerherrn. Man fah, bag biefe Freigebigkeit feine Ancklemung ber Zuneigung mar, welche man für Dom Ravlos zeigte. Richtsbestoweniger lieft das Bolf nicht in feinem Gifer nach, bes Dom Rarlos Andenken zu ehren. — Da ber Königin nicht entging, baf Dom Rarlos ber Giferfucht feines Baters aufgeopfert worden mar, fo fuchte fie nicht ihren Unwillen barüber an verheimlichen. Ihr gerechter Born feste ihren Gemahl in neue Unrube; er glaubte alles

von ihrem Beifte und ihrem Muthe fürchten zu muffen, aber noch mehr von dem außerordentlichen Ansehen, in welchem fie bei bem frangofifden hofe ftand, und von ihrem engen Briefmedfel mit ihrer Mutter ber Rönigin. Benige Monate nach bem Tobe bes Dom Rarlos trat eines Morgens die Bergogin von Alba, welche eine ber Sauptftellen ihres Bofes befleibete, mit einer Arzenei ju ihr. Die Rönigin weigerte fich, diefe zu nehmen, da fie fich wohl befinde. Da bie Bergogin fie bagu bereben wollte, tam ber Ronig, ber in ber Rabe fich befand, auf ben burch ben Streit entstandenen garm berbei. Aufangs verwies er ber Bergogin ihre Balestärrigkeit: ba Diese ihm aber vorstellte, die Aerzte hielten die Arzenei für nothwendig, um die Riederkunft ber Ronigin zu erleichtern, fo gab er biefem Ausspruche nach. 3m fanftesten Tone fagte er zur Ronigin, ba diese Arzenei von so großer Wichtigkeit fei, so solle fie dieselbe nehmen. "Wenn Sie es wollen", erwiderte fie, "fo will ich es gern thun" Sofort entfernte er fich aus bem Bimmer; einige Reit barauf tam er, in tiefe Trauer gefleibet, gurud, um fich gu erfundigen, wie fie sich befinde. Aber mag nun ein Diggriff bei ber Berfertigung bes Trankes geschehen sein ober bie auferordentliche Bewegung ber Rönigin und bie Gewalt, welche fie fich anthat, fie ju nehmen, eine ichlimme Wirfung bervorgebracht haben, fie farb noch benfelben Tag unter graufamen Schmerzen nach heftigem Erbrechen. Man fand das Rind in ihr todt und die hirnichale fast gang verbrannt. Sie ftand, wie Dom Rarlos, im ' Anfange bes vierundzwanzigsten Jahres und in ber vollen Bluthe ber Schonbeit."

Wir hören weiter, bag bas Schickal ben Tob ber beiben Unglücklichen an den Schuldigen gerochen habe. Der König entbraunte in Liebe zur Prinzelfin von Eboli. Ihr Gemahl wollte fich ber Treulofen, die so mächtigen Einfluß auf ben König ildte, entledigen. fie aber kam ihm zuvor und räumte ihn aus dem Wege. Sie selbst verdächtigte Dom Juan beim Könige, so daß dieser sofort durch ein paar ihm geschickte vergistete Halbstiefel ihm den Tod bereitete. Als er darauf ersuhr, die Prinzessin habe ihn mit salschen Briefen zur Bergistung Dom Juans getrieben, faßte er solchen Abscheu gegen diese, daß er sie nebst dem Staatssetretär Perez, der die Briefe anerkannt hatte, ins Gefängniß wersen ließ, wo sie ihr Leben endigen sollte. Perez entkam und schweiste dann an allen europäischen Hösen umher. Philipp selbst starb viel später an einem bösartigen Geschwür.

Das ift die rantevolle Liebesgeschichte bes ungludlichen Bringen. wie fie Schiller vorlag. Um die geschichtliche Bahrheit berfelben war er gang unbefümmert, wenn er auch freilich ber Anficht war, bie frangofischen Schriftsteller hatten bie Sache richtiger bargeftellt als die aus Bewunderung Philipps II. parteiffden Spanier. Dag aber gerade bie Darftellung ber lettern richtiger war, ift beute unzweifelhaft. In ben Sauptpuntten hat die Geschichte ichon ber Jefuit Ramian Strada in feinen meifterhaft gefchriebenen Büchern de bello Belgico mahr geschildert und die tollen Märchen mrudgewiesen.. Auch Antonio de Errara und der ihm meist folgende be Thou (Thuanus) geben fie in ber Sauptfache richtig. Schiller felbft erfannte dies fpater, ba er in ber Gefchichte bes Abfalls ber Rieberlande bes Dom Rarlos gar nicht gebenft. In ber neuesten Zeit ift die traurige Geschichte aus ntfundlichen Quellen fo weit ins beutlichfte Licht gefett worben, als es bas Beheimnig, in welche bie Gefangenschaft bes Pringen abfichtlich gehüllt murbe, Um die Aufhellung ber Gefchichte bat fich junachft aestattet. Llorente im britten Banbe seiner Histoire critique de l'inquisition de L'Espagne (1815-1817) verdient gemacht. Dann trat 1829 Rante mit feiner muftergultigen Abhandlung Bur Gefdichte

bes Don Carlos in ben wiener Jahrbuchern auf, beffen Mittheilungen Raumer im erften Banbe feiner Briefe aus Baris (1831) erganzte. Brescott in seiner History of Philipp II. gab eine höchft geschickte Darftellung , die auf gründlicher Quellenunterfuchung fufit. Dagegen fiel be Caftro in feiner Historia de los protestantes españoles y de su persecucion por Felipe II. (1851) in den Irrthum, man habe das Andenten des Don Rarlos verleumdet, weil er ein Protestant gewesen; baber seien auch alle feine Berfolgungen entsprungen. In demselben Jahre 1863 erhielt die Geschichte bes unglücklichen Bringen höchst bedeutende Förderung burch Mouns Don Carlos et Philippe und Gachards Don Carlos et Philippe II (beutsch von Warnkonig), und ein Jahr später bat Maurenbrecher die Ergebniffe der neuern Forschung in dem Auffate "Don Carlos" in von Sybels hiftorifder Beitidrift (XI, 277 - 315) gezogen. Es fieht unzweifelhaft feft, baf ein Liebesverständnif zwischen Don Carlos und feiner Stiefmutter burchaus nicht flattgefunden bat, fondern lettere, ale fie diefen querft fab. nur von mitleidiger Theilnahme für den fünfzehnjährigen Bringen erfüllt murbe, ber ihr flein, häflich und franklich, mit einer gu boben Schulter, einem Boder auf bem Ruden und einem ju furgen Rufe, mit ichmacher, etwas ftammelnber Stimme entgegentrat und burch fein heftiges und eigenfinniges Benehmen, feine wiberliche Unmäkigkeit im Effen und Trinken am wenigsten ihre Neigung gewinnen tonnte. Bon frühefter Jugend an hatte fein wildes Ungeftum und fein Widerwille gegen alles Lernen bem Bater bittere Sorgen bereitet, ebenso die Läsfigkeit in seinen religiösen Uebergeugungen, fo bak er fürchtete, er merbe nicht im Stande fein, bie ihm aufallenden Reiche mit entschiedener Rraft und fester Bewahrung ber übertommenen Lehre zu regieren, in welcher er ben unverrückbaren Grundftein feiner Berrichaft ertannte. Bei einem Liebesabenteuer hatte er bas Unglud, bon einer Treppe berabzufturgen und fich am Ropfe gefährlich zu verleten, woran er lange litt. Db babei eine Behirnerichütterung stattgefunden, läßt fich nicht bestimmen, nur fo viel fteht feft, dag er ein muftes und wildes, feine edlen Reigungen verrathen= bes Leben führte. Trot ber ichmachen Boffnung, welche ber Bring gab, wurde ihm 1560 gehulbigt und vier Jahre fpater erhielt er einen vollständigen Sofhalt, murbe auch ju ben Situngen bes Staaterathes gezogen. Lebhaft beschäftigte man fich bamit , welche Bringeffin man ihm gur Gattin geben follte. Endlich entschied man fich für die Tochter des romifchen Konigs Maximilian, doch murde bie wirfliche Bollziehung ber Che bavon abhangig gemacht, daß ber Pring fich beffern und fich als brauchbar zu feiner hoben Stellung erweisen werbe. Diefe hoffnung ichwand leider immer mehr, ba ber Bring nicht allein alle Sandlungen bes Baters tabelte und bespottete, sondern fich thatfachliche Angriffe gegen die bochgeftellteften Staatsbeamten erlaubte. Trot allem übertrug ibm ber Bater im Anfange bes Jahres 1567 ben Borfit im Staatsrathe, in ber freilich schwachen Soffnung, eine fo bedeutungsvolle Thatigfeit werde ihn beben, seine Ungufriedenheit und seine ungeordneten Leibenschaften befänftigen. Rarlos aber mar ungedulbig, bag man feine Che mit ber beutiden Bringeffin binhalte, und ihm nicht ge= nug Freiheit gebe, feine Rrafte ju üben und fich thatig ju zeigen. Philipp begte die ichwersten Bedenten, ob er je fich jur Berrichaft, ja zu einem geordneten Leben fähig zeige, und am meiften zweifelte er, bag er ein Sort ber tatholischen Rirche werden burfte, beren mächtiger, die Reger mit farter Sand abwehrender Schut bie Bflicht bes Berrichers von Spanien fei. Der lebhafte Untheil, den Rarlos an ben niederländischen Sandeln nahm, munte Philipp bebenklich machen, doch versprach er, ibn auf der beabsichtigten Reise nach den Rieberlanden mitzunehmen. Ift auch ein gang ficherer

Beweis, daß Karlos fich mit den aufftanbifchen Riederlandern eingelaffen habe, bisher noch nicht beigebracht, fo ift die Sache boch an fich nicht unwahrscheinlich, und bas Beugniß bes gleichzeitigen Befchichtschreibers Luis Cabrera von feinen jum Abschluffe gelangten Berhandlungen mit Montigny und Bergen nicht gering anguichtagen. Als 1566 bei ben Unruhen ber Bilberfturmer der Ronig ben Bergog von Alba ale feinen Stellvertreter mit einem Beere nach den Niederlanden zu schicken beschloft, wurde Rarlos zu verletenbem Widerspruch gereigt, und es tam ju einer beftigen Szene. In die Berfammlung ber Cortes, welche ben Bunfch ausgesprochen hatten, ber Rönig möge den Brinzen im Lande laffen, brang er schimpfend und brobend ein. Philipp beschloff, ba der Bring noch immer fich ungestum und wild zeigte, feine Beirat weiter aufzufchieben; erft im Frühling 1568 follte bie Berbindung bei einer versönlichen Bufammentunft mit Maximilian in nähere Berathung gezogen werben. Der Bring aber, ber burch bes Baters Zaubern und hinhalten in Buth gefett mar, beschlof ju entflieben, und perichaffte fich die dazu nöthigen Geldmittel. Aber Don Juan. bem er am 23. Dezember 1567 jeinen Blan mittheilte, verrieth ibn am andern Tage bem Ronige, ber nach reiflicher Ermägung die Gefangennahme des Bringen für unumgänglich nöthig bielt. Don Juans Bogern bielt Karlos gurud; als er am 17. Januar 1568 biefen, ber auf feinen Blan nicht eingebu wollte, thatlich bebrobte, fchien bem Ronige, er muffe endlich handeln. In ber Racht bes 18. um 11 Uhr begab fich ber Ronig in Begleitung weniger Bemaffneten in die Gemächer des Bringen, verhaftete ibn, nahm alle feine Papiere in Beichlag, und fündigte ihm den engften Gemahrfam an. Bon bem, mas weiter bis zu feinem Tobe geschah, wiffen wir nur das Benige, mas Philipp befannt werben Heg. Reststeht, daß Don Karlos, wenn er auch das Zimmer nicht verlaffen durfte, doch nicht fo ichlimm behandelt murbe, wie Saint Real es barftellt, vielmehr Philipp für feine anftandige Berpflegung, felbft für zerftreuende Gefellichaft forgte. Die oberfte Aufficht führte Run Gomeg; ju feiner Bewachung, Bedienung und Gefellichaft geborten noch fünf Berfonen außer bem ihm freundlich jugethanen Grafen von Lerma. Bhilipp lieft fich von einigen feiner Staat8= rathe, beren Borfit ber Rardinal Efpinola, nicht als Großinquifitor, sondern als Prafident führte, ein Gutachten ausstellen; ein Urtheils pruch ift nie gefällt worden, am allerwenigsten, wie man fo lange behauptet hat, von ber Inquifition, bie gar nichts mit ber Sache ju ichaffen hatte. Philipp wollte fich nur verfichern, daß er das Recht, ja die Bflicht habe, feinen Sohn, welcher ber Regierung gang unfähig fei, gefangen zu halten, um feine bem Reiche gefährliche Klucht zu vermeiben. Die Geruchte von feiner Bergiftung beruhen eben auf nichts weiter als auf einer bei bem Beheimnift feiner Gefangenschaft nabe liegenden Bermuthung. ben Berichten ber fremben Gefandten an ihre Bofe beifit es. Don Rarlos habe anfangs getobt und ben Sungertod erleiden, bann aber fich durch arge Unmäßigkeit im Effen und Trinken und burch Bewaltthat bas leben nehmen wollen. Gegen Oftern fei er ruhiger geworben, habe reuig gebeichtet und bas Abendmahl genommen. im Sommer fich eine Krankheit zugezogen und fei am Morgen bes 24. Juli, mit ber gangen Welt verfohnt, im Schofe ber tatholischen Rirche verftorben.

Rehren wir nach biefem Berichte über die zu Grunde liegende Quelle und den mahren Berhalt der Geschichte zu dem in Bauerbach von Schiller entworsenen Plane des Stüdes zurud, so vertennt hoffmeister denselben völlig, wenn er ihn ein theoretisches Gerippe nennt, das den schon damals sich hervorthuenden hang aur Spekulation bekunde, und deffen Berwandlung in ein lebens-

volles Bild unendlich ichwer gewesen fei. Denn diefer Entwurf gibt nur ben Fortschritt ber Bandlung in ben einzelnen Aufzugen und die Motive, aus benen diese fich entwickelt, ohne noch ein Szenarium ju liefern, bas erft aus ber Motivirung bes Gangen hervorgebn follte, obgleich ichon bier einzelne Szenen bem Dichter vorschwebten. Ja felbst die Aufzüge find noch nicht als solche. fondern als Schritte ber handlung bezeichnet. Der erfte Schritt ift die Schurzung bes Rnotens, welche in ber hervortretenden Liebe bes Bringen gur Königin und ben Sinderniffen und Befahren berfelben fich zeigt; es ift die vollendete Erpofition eines Dramas, beffen Gegenstand bie ungludlich endende Liebe bes Bringen au feiner Mutter bilbet. Die beiden erften Bunfte, in benen feine Liebe "gezeigt wird", "1) feine Aufmertfamteit auf die Roniain und feine Lage in ihrer Gegenwart, 2) feine ungewöhnliche Melancholie und Berftreuung", fonnten nur von andern ermähnt merben, und führen alfo auf Gefpräche über ibn von Seiten feiner Reinde, bagegen beuten die brei andern auf Szenen des Bringen felbft. Rorb, ben bie Bringeffin von Gboli von ihm befommt." fann icon bem Ausbrucke nach nur ins Stud felbft fallen. Wir haben uns also eine Szene ju benten, in welcher biefe, welche fich schon längst bem Bringen genähert bat, ba fie ihre hoffnung, ben Ronig gu gewinnen, bat aufgeben muffen, einen entschiebenen Schritt thut, aber abgewiesen mirb. Ausbrucklich wird "seine Szene mit bem Marquis de Bofa" bezeichnet. Der Bring verrath biefem fein Berg. Wie fich ber Dichter die Ginleitung bes Gefprache gebacht, ob er ichon bamals als von einer Reife gurudkehrend erscheinen follte, ift nicht zu bestimmen. Endlich werben auch "feine einfamen Befprache mit fich felbft" ermahnt. Daraus, dan biefe erft am Schluffe genannt werben, folgt nicht, baf wir fie erft nach ber Szene mit Bola zu benten haben, vielmehr mohl vor ber Szene mit ber Cboli. Die "Sinderniffe und Gefährlichkeit ber Liebe" follen feche Bunfte lehren, von benen die lette Nummer nicht ausgefüllt ift.' Bunachft tritt bier "Rarlos' beftige Leidenschaft und Bermegenheit" auf, die ichon in feinen eigenen Reben fich aus: fpricht, aber auch von Bofa und ben Gegnern des Bringen berporgehoben werden tonnte. "Der tiefe Affett feines Batere, fein Arawohn, feine Reigung jur Gifersucht" maren Umftanbe, auf bie Bofa marnend hinweisen mußte. Mau kounte auch die brei airbern Buntte: "Intereffe ber Grandes\*), die ihn fürchten und haffen, mit guter Art an ibn zu tommen. Rachsucht der beschäm= ten Bringeffin von Cboli. Aufbaufdung des mufigen Sofes", als pon Bofa hervorgehoben fich benten, boch mußte ber Dichter ichon im erften Aufzuge die Feinde bes Bringen fich aussprechen und fich mit ber Choli verbinden laffen. Freilich gewinnt burch bie biernach nothwendigen Szenen ber erfte Aufzug eine große Ausbehnung, aber barum war ber Dichter junachft gang unbefümmert. Die Rönigin felbst follte biernach erft im zweiten Aufzuge erscheinen, worin "ber Anoten verwickelter" wird. Wie beim erften Schritt. fo zerfallen die Motive auch beim zweiten in zwei, gang benen bes ersten entsprechende Abtheilungen, von benen bie eine auf bas Bunehmen ber Liebe, die andere auf bas Bachsen ber hinderniffe und Gefahren geht. Die Liebe wird nicht allein durch die ihr entgegenstehenden Sinderniffe leidenschaftlicher, sondern auch burch bie Gegentiebe ber Ronigin. Diese foll "fich aufern, fich motiviren : a) Aus ihrem gartlichen Bergen, bem ein Gegenstand mangelt (a) Bhilipps Alter, Disharmonie mit ihrer Empfindung. 8) 3mang

<sup>\*)</sup> Diefe fpanifche Form hat Schiller icon bier; erft fpater führte er im Rarlos bafür Granben ein, noch in ber erften Bearbeitung fteht Gran- bes. Die Granbegga gur Bezeichnung ber Bornehmen bat fic auch jest noch aus biefer erbalten.

ihres Standes). b) Aus ihrer anfänglichen Bestimmung und Meigung für ben Bringen. (Gie nährt biefe angenehmen Erinnerungen gern.) c) Aus ihren Meuferungen in Gegenwart bes Bringen. (Inneres Leiben. Furchtigmfeit. Antheil. Bermirrung.) d) Giner mehr als ju erwartenden Ralte gegen Dom Juan, ber ibr einige Liebe zeigt. e) Einigen Runten von Gifersucht über Rarlos' Bertrauen zu ber Bringeffin von Choli. f) Ginigen Meufterungen im Gebeim. g) Ginem Gelbrach mit bem Marquis. h) Einer Szene mit Rarlos." Bieraus ergeben fich bereits wenigftens vier Szenen, ein Gelbstgesprach ber Ronigin und brei Auftritte berjelben mit Don Juan, beffen Liebe ber Dichter also aus Saint Real aufnehmen wollte, mit Boja und Rarlos. Das Bachfen ber Sinderniffe und Gefahren follte man aus fünf Buntten erfahren. Die brei erften: "1) Aus dem Ehrgeig, ber Rachsucht bes verschmähten Dom Juan. 2) Aus einigen Entdeckungen, die die Bringeffin von Choli macht. 3) Mus ihrem Ginverständnift mit jenem", führen auf eine Berbindung beider gegen den Bringen, wobei der Dichter felbst fich wohl noch nicht fost entschieden hatte, ob er die Choli ju Dom Juan ober Diefen an jener treten laffen follte. Auf eine Szene ber machtigen Reinde bes Bringen, die flich gegen ihn verbinden, deutet: "4) Aus der immer machsenden Kurcht und Erbitterung der Grandes, die vom Bringen bedrobt und beleidigt werden. Romplott berielben", wie auf ibr Durchbringen beim Rönige: "5) Aus bes Rönige Unwillen über feinen Sohn und Bestellung ber Spionen." So find alfo ber Bring und die Königin von einem Net des Berrathes umgeben. Die beiden Eifersüchtigen, Dom Juan und die Eboli, auf ber einen, Die Grandes auf der andern Seite, vielleicht ichon mit einander verbimben, fteben Rarlos gegenüber, und ber Ronig ift auf ben Bringen erbittert, er fürchtet beffen Berrath. Unter den Grandes bachte

fich ber Dichter wohl Alba, Ruy Gomez und Bereg, noch nicht ben Beichtvater bes Ronigs, ben er bei Saint Real nicht fand. Der britte Schritt bringt eine "anscheinende Auflösung, die alle Rnoten noch mehr vermidelt." Querft wird ber Ausbruch ber Befahren bis zu dem Entschluffe bes Ronigs, fich bes Bringen zu bemächtigen, motivirt. "1) Der Ronig befommt einen Bint, und gerath in die heftigfte Gifersucht". Dies tann nur burch eine Mittheilung von Seiten ber Eboli bemirft merben. "2) Dom Rarlos erbittert ben Rönig noch mehr. 3) Die Rönigin icheint ben Berbacht ju rechtfertigen." Dachte ber Dichter bier an ein Rusammentreffen des Bringen und der Ronigin mit dem Ronige, ober follte ber Bring, als ber Ronig ibm die Statthalterschaft von Flandern abichlägt, burch ein icharfes Wort den Ronig verleten. bie Rönigin ihn baburch erbittern, daß fie fich bes Pringen annimmt? "4) Alles vereinigt fich, ben Bringen und die Ronigin ftrafbar ju machen. 5) Der König beschließt feines Sohnes Berberben." Die Ginwirfung ber Gegner bes Bringen auf ben Ronig follte bier ohne Zweifel eintreten. Auch baf ber Bring icheinbar allen Gefahren entrinnt, wird burch 5 Bunfte bezeichnet. "1) Gein Belbenfinn erwacht wieber und fängt an, über feine Liebe gu fiegen. 2) Der Marquis malt den Berbacht auf fich und verwirrt ben Knoten aufs neue." Boja follte es mohl fein, ber ben Bringen an bie Noth ber Niederlander erinnert und ihn für beren Befreiung begeistert, aber jugleich, ba er von der Gifersucht bes Ronias auf ben Bringen vernimmt, ben Berbacht von biefem auf ihn felbit gu leiten weiß - ein fehr gludlicher Bedante, der bes Dichtere Gigenthum ift. beffen Ausführung ibm aber wohl noch nicht flar borichwebte. Wenn es weiter heißt: "3) Der Bring und bie Ronigin überwinden fich", fo icheint dies auf eine Unterredung bes Bringen mit ber Rönigin ju beuten, worin er feiner Liebe entjagt, indem

er fich gang Flandern weiht. Gludlich ift die Erfindung bes Dichters, bag ein Streit amifchen Dom Juan und ber Eboli, ber einen Gegensat zu ber Ueberwindung des Bringen und ber Ronigin bilbet, jur Ableitung bes Berbachtes bes Ronige eintritt. Denn wir lefen weiter: "4) Bringeffin und Juan fpalten fich. Der Ronig fett einen Berbacht in ben Bergog von Alba." Dabricheinlich follte Dom Juan beim Ronige Die Gboli verdächtigen. und ba Bofa bes Ronigs Gifersucht auf fich zu lenten gewußt bat, biefer Berbacht icopfen, Alba fei es, ber aus Gigennut bie Choli gegen ben Bringen aufgeregt und ein bofes Spiel gespielt habe. Die weitere Entwicklung ift im Entwurf furger, aber beutlich genug bezeichnet; benn von bier an fallen bie Motivirungen meg, und es werden nur die aufeinanderfolgenden Entwicklungepunkte bezeichnet. Der vierte Schritt ift, baf "Dom Rarlos einer neuen Gefahr unterliegt", bag ber Rönig jett noch entschiedener als früher fein Berberben befchließt. Er hat nämlich bie fichere Runde von ber beabsichtigten Flucht bes Bringen nach ben Niederlanden erhalten, mahricheinlich burch Dom Juan und ben Oberpostdirektor. "A) Der Ronig entbedt eine Rebellion feines Sohnes. B) Diefe erwedt bie Gifersucht wieder. C) Beibe (bie Entbedung ber Rebellion und die Gifersucht) vereinigt flurgen ben Pringen." Schiller laft burch biefe Entbedung die Gifersucht bes Ronigs wieber ermachen. wie es nach Saint Real der Kall war, als Philipp den Spott bes Pringen über seine Reisen erfuhr. Die "Auflösung und Rataftrophe", die ben fünften Schritt bilbet, verläuft in vier Entwicklungen. "A) Regungen ber Baterliebe, des Mitleids u. f. f. fcheinen ben Bringen ju begünftigen." Wir haben hier wohl an ein Gelbstgesprach bes Konigs zu benten. "B) Die Leidenschaft ber Königin verschlimmert bie Sache und vollendet bes Bringen Berberben." Die Ronigin erregt burch ihre Bitte für ben Gefangenen bie Eifersucht noch ftarter, wodurch biefer veranlagt wird, ben Tob bee Schuldigen, mohl burch einen Schuf, wie fpater Bofa fallt. ju bestimmen. "C) Das Zeugniß des Sterbenden und das Berbrechen feiner Antlager rechtfertigt den Bringen gu fpat." Ronig follte in bas Befängnif eintreten und dort die Runde pom Berrathe der Antläger empfangen, unter benen mohl besonders bie Eboli und Alba zu verftehn find. Bie bas gefchehn follte, konnen wir nicht ficher errathen. Sollte etwa die Choli felbft die Sache verrathen ? "D) Schmerz bes betrogenen Ronigs und Rache fiber bie Urheber." Unter den Urhebern find Alba, Bereg und auch mobl Run Gomes gemeint. Da ber Romig bem Sterbenden gang pergeiht, fo fonnte auf "die Rebellion", den Berfuch, ben Riederlandern beigustehn , nur wenig Gewicht gelegt werben. Den Sauptpunkt bildete die Giferjucht bes Ronigs, bas Bange follte nur eine in ben bochften Rreisen des Sofes fpielende Famliengeschichte merben. Deshalb war es nicht zu verwundern, daß der Dichter Gotter in Gotha, ber gang bem frangofifchen Gefchmade hulbigte, biefen Entwurf, den er mohl durch Reinwald tennen gelernt hatte, fehr beifällig aufnahm.

Schon im Juli 1783 trieb es Schiller wieder nach Mannheim, wo Dalberg gleich seine Anstellung beim Theater in Anregung brachte. Er ward vom 1. September auf ein Jahr angestücke zu liesern, außer der Theaterbearbeitung von Fiesko und
Kabale und Liebe ein ganz neues. Leider besiel ihn hier bald
darauf ein Fieber, dessen flogen ihn so schwächten, daß er die beiben ältern Stücke erst nach längerer Zeit mit großer Anstrengung
für das Theater umarbeiten konnte, was er leicht in vier Wochen
zu leisten gehofft hatte. Als auch Kabale und Liebe am
15. April 1784 mit großen Ersolge die mannheimer Bühne

betreten hatte, lag ihm, bem noch immer Leibenben, bas britte neu ju liefernde Stud fchwer auf ber Seele, bas anfangs September fertig fein Tollte. "3ch bin jett mehr als jemals über mein neues Schaufpiel verlegen", fchreibt er den 7. Juni an Dalberg. "Bober ich nur Briefe bekomme, bringt man barauf, ich möchte ein grofies biftorifches Stud, vorzüglich meinen Rarlos, zur Sand nehmen, bavon Gotter ben Blan zu Geficht befommen und groß befunden Freilich ift ein gewöhnliches burgerliches Sujet, menn es auch noch so herrlich ausgeführt wird, in den Augen ber großen. nach außerorbentlichen Gemälden verlangenden Welt niemalen von ber Bebeutung wie ein fühneres Tableau, und ein Stud wie bieies erwirbt bem Dichter, und auch bem Theater, bem er angehört. ichnellern und größern Ruhm als brei Stude wie jenes. Bon Em! Ercelleng erwarte ich einen ernfthaften Rath gu meiner letten Entichlieftung, welches Stud ich mablen foll. Rarlos murbe nichts weniger fein als ein politisches Stud, fondern eigentlich ein Familiengemalbe in einem fürstlichen Saufe, und bie fchredliche Situation eines Baters, der mit feinem eigenen Sohne fo ungludlich eifert, Die ichrecklichere Situation eines Sohnes, ber bei allen Ansprüchen auf bas größte Königreich ber Welt ohne hoffnung liebt, und endlich aufgeopfert wird, muften, beute ich, bochft intereffant ausfallen. Alles, was die Empfindung emport, wurde ich ohnehin mit größter Sorgfalt vermeiben." Dag biefe Meugerung ernftlich gemeint mar, nicht etwa, wie Palleste meint, eine angftliche Abwehr gegen Dalberg, für beffen Buhne er ja bas Stud liefern wollte und bon beffen Entscheidung bie Annahme abbing, liegt auf ber Sand. Reben Rarlos beschäftigte ben Dichter lebhaft bas Unternehmen einer mannbeimer Dramaturgie, für welche er von der Theatertaffe jährlich 50 Ducaten fich erbat; aber Dalberg mochte fich zu einer folden Unterflützung nicht verftebn. 3e 4

Don Rarlos.

tiefer fich Schiller in feinen Don Rarlos verfentte, befto be= geisterter wurde er für feinen Stoff, ber fich ihm immer großartiger entwickelte, fo bag er fich entschloß, aus ihm ein politisches Drama zu machen, in ihm fein großes Meisterftud zu liefern, bas ibn ale mahrhaften Dichter ber Welt offenbare. Siergu gab ibm einen gang befondern Anftog bas britte "Sendichreiben an einen jungen Dichter", welches Wieland vor furgem im Marghefte bes Mertur hatte ericheinen laffen. Schillers Freund, ber Sofbuch= banbler Schwan in Mannheim, batte ibm Briefe von Wieland gezeigt, in welchen diefer nicht ungunftig über ihn urtheilte, und ben öffentlich ausgesprochenen Beifall eines fo bebeutenben Stimmführers zu erhalten, mufte ibm bochft munichenswerth icheinen, befonbers ba fein Berhältnif ju Dalberg fo fcmantend mar. Daf Schiller biefe Briefe Wielands tannte, ergibt fich aus einer Acufferung inber Ginleitung feines Rarlos im erften Befte ber Thalia. Dort bemerkt er: "Ein volltommenes Drama foll, wie uns Wieland fagt, in Berfen geschrieben fein, ober es ift fein volltommenes, und tann für die Ehre ber Nation gegen das Ausland nicht ton= furriren. Nicht als ob ich auf bas lettere Unspruch machte, soubern weil ich die Wahrheit jenes Ausspruchs überzeugend erkannte, habe ich biefen Rarlos in Jamben entworfen." Doch machte er fich fo wenig von Wieland gang abhängig, bag er hingufügt: "Aber in reimfreien Jamben; benn ich unterschreibe Wielands ameite Korderung, daß der Reim jum Befen bes guten Dramas gebore, fo wenig, daß ich ibn vielmehr für einen unnatürlichen Lurus des frangofischen Trauerfpiels, für einen troftlosen Bebelf jener Sprache, für einen armfeligen Stellvertreter bes mabren Boblflangs erflare - in ber Epopee verfteht fiche und in ber Tragodie. Sobald une die Frangofen ein Meisterstück biefer Gat= tung in reimfreien Berfen zeigen, fo geben wir ihnen ein abnliches

in gereimten." Bieland war zu jenem britten Sendichreiben burch bie an ihn gerichtete Zueignungeschrift veranlafit worden, welche von Aprenhof in Bien feinem in Berfen geschriebenen Trauerspiel Cleopatra und Antonius vorgesett hatte. In bem zweiten Sendichreiben hatte er gefragt: "Wo find bie beutschen Trauerfpiele, bie mir bem Cib, bem Cinna, ber Bhabra, bem Britannifus, ber Athalie, bem Catilina, ber Algire, bem Mahomed, mo bie Luftfpiele, bie mir bem Mifanthrope, bem Tartuffe entgegenstellen konnen? - 3ch wünsche, dag mir nur ein einziges gebrudtes Stud genennt werbe, welches in allen Gigenichaften eines vortrefflichen Trauerfpiels (Sprache, Berfifitation und Reim mit einbedungen) neben irgend einem von Racine fteben fonne. 3ch binge mit gutem Bebacht eine gang reine, fehlerlofe. immer eble, immer zugleich schöne und fraftige, niemals weder in die Wolfen fich versteigende, noch nieder jur Erde finkende Sprache und eine volltommen ausgearbeitete, numerofe, bas Dhr immer vergnügende, nie beleidigende Berfififation mit ein: benn ein Tragodiendichter in Brofe ift - wie ein Belbengebicht in Brofe. Berfe find ber Boefie mefentlich. - 3ch binge fogar ben Reim ein: weil wir nicht eher ein Recht haben, une mit ben großen Deiftern ber Auslander ju meffen, bis wir, bei gleichen Schwierigkeiten, eben fo viel geleiftet haben ale fie." Sierauf tam Bieland in feinem britten Sendichreiben gurud. "Wenn ich ein verfifigirtes und gereimtes beutsches Trauerspiel, das neben einem von Racine oder Boltaire ftehn tontte, ju febn gewünscht habe", außert er, "fo wollte ich bamit meber mehr noch weniger fagen, als baf wir, fo viel ich mufite, noch fein folches Stud hatten, und baf es uns nicht eber anstebe, die Frangosen berabsetten zu wollen, bis wir gezeigt batten, baf wir es ihnen in ihrer Manier zuvorthun konnen. Aber ich war weit entfernt, biefe Manier, diese Form für bie einzige ober nur fur die befte zu halten, weit entfernt, einen Racine oder Boltaire megen ihrer Regelmäßigfeit, megen eines mehr ober weniger fünftlichen Plans, wegen der reinern Sprache, iconern Berfifitation, und überhaupt wegen bes feinern und edlern Befcmade ihrer Beit über Chatefpearn ju erheben, dem fie an Genie und 3magination, an tiefem Gefühl und getrener Darftellung ber Natur fo meit nachfieben als die fpruchreiche philosophische Senri abe ber Rlias." Wielands Sinweisung auf die Deifterwerte ber Frangofen, die wir nicht verachten durften, vielmehr in ihrer Beife anertennen mußten, icheint Schiller auf eine genauere Befanntichaft mit diefen hingedrängt zu haben, wobei freilich auch die beabsichtigte bramaturgifche Monatefchrift mit bestimmend wirfte, in welcher er fich über die bramaturgische Runft ausführlich auszuiprechen gebachte. Shatefpeare mar ibm langft genau befannt; noch in Bauerbach hatte er nach Saufe um feinen Shatefpeare geschriebent. Bon feiner Bertiefung in das frangofifche Drama zeugt ber Brief an Dalberg vom 24. August: "Ich habe gegenwärtig meine Zeit zwischen eigenen Arbeiten und frangofischer Letture getheilt. Barum ich bas Lettere thue , werden Em. Ercelleng gewiß billigen. Fürs erfte erweitert es überhaupt meine bramatifche Reuntnift und bereichert meine Phantafie, fürs andere hoffe ich babei zwischen zwei Ertremen, englischem und frangofischem Geschmad, in ein beilfames Bleichgewicht zu tommen. Auch nähre ich insgeheim eine fleine hoffnung, der beutschen Buhne mit ber Beit burch Bersetung ber flaffifchen Stude Corneilles, Racines, Crebillons und Boltaires anf unfern Boben eine wichtige Eroberung zu verschaffen." Diele Briefftelle hat B. 3. Beller in dem Bortrage "Die Quellen bes ichillerichen Don Carlos" in Berrias Ardin für bas Gtubium ber neuern Sprachen und Literaturen XXV. 1 an? Begründung feiner Anficht vermandt, Schiller habe bei feinem

Don Carlos ben Andronic bes Jean Campiftron, eines angfilichen Rachahmers von Racine, benutt, in welcher diefer Saint Reals Darstellung ber Geschichte bes Rarlos auf einen byzantiniichen Bringen übertragen batte. Schiller lag nichts ferner als fich auf fo unbedeutende Beifter einzulaffen, wie jener Campiftron mar, und ohne genauere Renntnig batte er taum ahnen tonnen, bag biefer in einem fo fremd lautenben Stude bie Beichichte feines Belben behandelt habe. Eher hatte er auf des englischen Dichters Thomas Otway Don Carlos (1676) geführt werben können. Aber alle' Stellen, welche man aus beiben Studen jum Beweise anführen fann, daß Schiller fie benutt habe, beweisen eben nichts, ba die Aehnlichkeit fich aus ber gleichen Lage ber Berfonen ergibt, und überhaupt bem Dichter nichts ferner lag, als eine den freien Rlug · feines Beiftes beschränkende Rachahmung, wovon es völlig verschie: ben ift, wenn er in feiner Dichtung fhatespearifirte. Benutte er ja sogar nicht bas 1785 mabrent seiner Dichtung erschienene Portrait de Philippe second von Mercier, obgteich es ihm bekunnt mar, ba er bas Borwort bagu überfette. Es ift bies ein politisches Drama nicht zur Aufführung, sondern bloft zum Lefen bestimmt, in der von Benault aufgebrachten Beife. Die 52 ohne Unterbrechung fortlaufenden Auftritte beginnen mit dem Aufenthaltedes Sofes im Rlofter Saint Juft. wo Don Rarlos einen freifinnigen Bater Spacinthe, ben Rarl V. feines besondern Bertrauens gewürdigt batte, aufforbert, ibm von ben Gefinnungen biefes feines Grofivaters ju berichten, von bem er miffe, baf er julett jur Glaubensanderung bingeneigt babe, worauf biefer ibm mittheilt, ber Raifer habe freilich freiere Anfichten gehabt, aber die Schwäche und die Schmerzen feines Alters hatten ibn immer wieber an bem von Jugend angebernten Glanben gurudigetrieben. Der Bring möge fich fein freies Urtheil über ben Glauben burch forgfältiges Studium auch berjenigen, die man mit bem namen von Regern brandmarte, zu gewinnen fuchen. Darauf folgt nach Saint Real die Unterredung amischen der Königin Glisabeth und Rarlos, ber bier zwei Jahre lang ben Ausbruck feiner Liebe gegen fie unterbruckt bat. treffen bier aufallig ausammen. Die Königin weist ibn auf bie Entfernung von ihr als feinziges Beilmittel bin, und forbert ibn auf, fich bes unterbrückten Bolfes in bet Kerne anzunehmen, wie fie felbit es am Sofe thun werbe. Rarlos entichlieft fich in Qufunft von feinen Schmerzen ju fcmeigen, und ihrer murbig ju fein, fo daß man in Butunft fie beklagend fagen werde: "Glifabeth und Don Rarlos maren jur Bereinigung geschaffen." Es folgt ein Auftritt zwischen bem Konige und Ruy Gomez, der Don Karlos belauscht bat. Ruy Gomes reigt Philipp gegen die Ronigin auf, welche das Unternehmen gegen die Königin von Navarra und ihren . Sohn vereitelt habe : von biefer tomme bes Bringen Baf gegen die Religion; benn beibe nahrten noch die frühern Liebesgefühle und fanden Gelegenheit, fich beimlich ju fprechen.' Dag er feine Liebe gu Glifabeth, wie ju allen feinen Frauen gehabt, fpricht Philipp ichneidend aus. Darauf folgt eine Unterredung des Ronigs mit Don Rarlos, dem er vorwirft, dag er fich von den Andachteübungen der Rirche fern halte, wie er heute feinen Befehl, jum Abendmahl zu gehn, zu mifachten gewagt habe. Rarlos bittet ben Bater, er moge ihm gestatten, fich einige Zeit vom hofe gu entfernen, und ihn nach Rlandern jur Unterdrückung der Unruhen fchiden; loort werde er ihm bald die Liebe bes Bolfes erwerben. Philipp verweigert ihm biefes, ba ber Aufftand eines tuchtigen. unerschrockenen Rriegemannes bedürfe. Bergebens ermibert er. Weisheit und Gute murben bort mehr als Gewalt ausrichten, ber Rönig merkt, daß er ber neuen Lehre nicht abgeneigt ift, und als Don Rarlos meint, ber Glaube bes Bolfes gebe ben Berricher

nichts an, ipricht diefer entschieden aus, daß er die Bflicht habe, über den Glauben feiner Unterthanen wie über ben feines Sohnes au machen. Gben läutet es jur Deffe, ju welcher ber Bring fich fofort begeben foll: auch er wird fich bort einfinden. Begen Ende bes folgenden Auftritts, in welchem ber Ronig Ruy Gomes aufträgt, die Königin und ben Bringen weiter ju beobachten, und wir von ber gebeimen Berabredung amifchen Spanien und Frankreich gur Unterdrückung der Andersgläubigen horen, fordert der Ronig ben Kardinal Granvella auf, ihm nach Madrid vorauszueilen und bem Großinguifitor ju fagen, er moge bas Autodafé, welches bei feiner Müdfunft gefeiert werden folle, nur recht großartig machen; er elbft wolle mit allem Glanze ber foniglichen Majeftat ihm beimobnen. In diesem Anfange des Studes konnte man einen Ginfluß Merciers auf Schillers erften Aufzug anzunehmen geneigt fein, aber diefer Aufzug mar bereits ericienen, ebe Schiller Mercier fennen lernte. Die weitere Entwidlung des Studes weicht burchaus von Schiller ab. Marquis de Bofa, ober, wie er bier beifit. de la Poja ericheint nur im 32. Auftritte, unmittelbar vor ber Berhaftung bes Bringen, bem er einen Brief ber Rönigin bringt. in welchem diese ihn bittet, seine Klucht nach Klanbern noch einen Dag zu verschieben. Bofa bietet ihm feine Dienste an, aber ber Bring forbert ihn auf, fich für ibn gu erhalten. Später boren wir, daß Boja aus Eifersucht bes Ronigs meuchlerisch umgefommen fei. Die Eboli fpielt eine gang untergeordnete Rolle, erfdjeint nur am Schluffe neben ber Bergogin von Alba bei der dem Tode naben Königin, welche die kleine Infantin Ifabella (?) bei fich hat. irgendwie bestimmender Ginflug Merciers auf Schiller ift gar nicht porhanden. Merciere ftarrer, feiner menichlichen Regung fähiger Philipp, ber faltblütig die Konigin vergiften läßt, ift von dem menschlicher gehaltenen, von muthender Gifersucht getriebenen ichillerschen Monarchen durchaus verschieden. Elisabeth ist freisich auch bei Mercier den freiern Ansichten hold, und sie läßt die Königin von Navarra von der beabsichtigten Niedermetzlung der Protesianten unterrichten, aber sie hält den Prinzen von der Flucht nach Flansbern zurück, und von politischen Plänen zur Unterstützung des flausdrischen Ausstands hören wir nichts; sie dringt nur in den König, daß er Egmout begnadige, Albas Grausamkeit mit seiner Absetzung bestrase, den Prinzen nach Flandern schiede, und sucht ihn für menschenfreundliche Ansichten zu gewinnen.

Als Schiller jene Aeuferung an Dalberg (S. 52) that, hatte er fich mit ber Geschichte feines Bringen und feines foniglichen Baters näher befannt zu machen gesucht, wie er es ichon in Bauerbach beabsichtigte, ba ibm ju lebendiger dramatischer Darftellung befonders eine eingehendere Renntnif ber Beit- und Bofverhaltniffe nothig fchien. Mit welchem Gifer er folchen Studien fich hingab, fann bie Art, wie er bei feinen fpatern bramatischen Arbeiten verfuhr. bezeugen. In bemfelben Jahre, in welchem Schiller an bie Ausführung des Don Rarlos ging, mar in Gifenach eine Ueberfetung von Saint Reals nouvelle erschienen, in welcher die Borrebe und die Bermeifungen auf die Quellen meggelaffen, aber am Schluffe in einer Anmerkung eine Schilberung Philipps II. aus bem Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne\*) und eine Stelle aus ber Apologie Wilhelms von Oranien, morin dieser bem Ronige die Ermordung feiner Gattin jufchreibt, gegeben und besonders auf die Uebersetung von Watsons History of Philipp the second verwiesen wirb. Schiller selbft nennt in ber Thalia

<sup>\*)</sup> Diesclobe fügte Schiller seiner Uebersetzung von Merciers Portrait de Philippe seconde in der Thalia hingu. Er nahm biese mit wenigen Aens berungen aus bieser ibm bekannten Uebersetzung ober aus ber von Watsons Geschichte, welcher sie der Uebersetzer St. Rbals entnommen hatte.

"ben frangöfischen Scribenten" gegenüber ben Ferreras. oben G. 5. Ohne Zweifel wird er fich mit den beiden neueften Sauptwerten über Bhilipp II, Ferreras, ber gerabezu Saint Real ber Fälfchung ber Geschichte zeiht, und Watson genau befannt gemacht, baneben auch die Schilberungen von Bhilipp und Elisabeth in Brautomes Memoires benutt haben. Db er icon bamals oder später des de Thou (Thuanus) Historiae sui temporis, der meist des Antonio Herrera Historia del mondo en el revnado del Rey D. Phelipe II folgte, aber in ber Geschichte bes Rarlos auch auf Berichte von Augenzeugen, wie von Louis be Foir, fich berufen tonnte, bes Straba icon genannte Beidichte De bello Belgico, die Schrift von 3. G. Sepulveda De rebus gestis Philippi II, und andere Quellen benutte, fonnen wir nicht bestimmen. Am wenigsten dürfte er die spanischen, nicht in Ueberfetungen vorliegenden Schriften von Cafare Campana, Antonio Berreta, Luis Cabrera, Lorenzo van der Sammen, Baltagar Boreño. und ben protestantischen, aber bennoch Saint Reals Darftellung verwerfenden Gregorio Leti benutt haben, eber ben ichon genann. ten Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne, und bie frangofifden Gefchichtschreiber Spaniens und Frankreichs, befonbers Morpans Histoire générale d'Espagne und den Abrégé chronolzgique de l'histoire de France von Francois Eudes de Mégeran. Merciers Borwort, in welchem auch die unglückliche Geschichte des spanischen Bringen ausführlich ergablt mar, ift bereits S. 53 erwähnt. Für die Dertlichkeit benutte er mohl das Itinerarium Hispaniae. — Durch Martinum Zeillerum (Nürnberg 1637). vielleicht auch die Nouveau voyage en Espagne, fait en 1777 et 1778 (Londres 1782).

Daß Schiller bereits im Auguft mit ber Ausführung feines Dom Rarlos begonnen hatte, beweift ber ichon angeführte Brief.

· an Dalberg vom 24. "Karlos ift ein herrliches Sujet, porguglich für mich", ichreibt er. "Bier große Charaftere, beinabe von gleichem Umfang, Rarlos, Philipp, die Rönigin und Alba; öffnen mir ein unendliches Relb. 3ch tann mir es jett nicht verbergen, daß ich fo eigenfinnig, vielleicht fo eitel mar, um in einer entgegengesetten Sphare zu glangen, meine Bhantafie in die Schranten des burgerlichen Kothurns einzäumen zu wollen, da die hobe Tragodie ein fo fruchtbares Feld, und für mich, möcht' ich sagen, da ift, da ich in biefem Sache größer und glanzender erscheinen und mehr Dant und Erstannen wirfen fann als in teinem andern, ba ich bier vielleicht nicht erreicht, in andern übertroffen werden konnte. Froh bin ich, daß ich nunmehr fo ziemlich Meifter über ben Samben bin. Es tann nicht fehlen, daß der Bere meinem Rarlos fehr viel Burbe und Glang geben wird." Go mar er jett nach langem Schwanken endlich feft Sein Jugendfreund Streicher erzählt, baf er, mahrend bestimmt. er in Mannheim fich mit ber Geschichte Spaniens recht vertraut ju machen fuchte, es für leichter gehalten habe, einen felbft ersonnenen Blan auszuarbeiten (es ift biefelbe Erfcheinung, die fich fpater be Schiller immer wieberholt), und er, nachdem er fich manche nach und nach gebildet, endlich bei einem festgehalten habe, in welchem ein Befpenft die Entscheidung herbeiführen follte, aber ale er angefangen, feine Gedanten barüber aufzuschreiben, babe er ibn wieder fallen laffen, weil es ihm ber Burbe bes Dramas und bes mabren Dichtere ju widersprechen geschienen habe, die größte Wirfung burch eine Schreckgestalt üben zu laffen. Daf fein neues Stud nicht gur Beit fertig merben und er fo feine Berbindlichkeit gegen Dalberg nicht lofen tonnte, fummerte ihn im Bewuftfein ber dichterischen Rraft, die er in fich fühlte, gar wenig; mar ja fein Bertrauen auf Dalberge Theilnahme noch nicht geschwunden. Doch diefer zeigte ihm gegenüber nicht ben Ebelmann und ben Musenfreund, sondern nur

ben berechnenden Theaterintendanten, der auf eine ftete fertige Theatermafdine gerechnet hatte, worin er fich freilich taufden follte. So mar er benn nichts weniger als geneigt, ben Bertrag mit Schiller auf ein Jahr zu verlängern. Durch ben hofrath Mai ließ er ihm in verbindlichster Beife fagen, es werde boch mobl beffer fein, daß er fich wieder, wie er vorgehabt, ber Armeimiffen= icaft midme. Schiller glaubte, fo freundlich mar die Mittheilung genellt, der Freiherr fei weit entfernt, ibn fahren zu laffen, er wolle fich vielmehr für die Rufunft feiner Mufe verfichern. Go bachte er benn nur bem guten Billen feines Gonners entgegenzutommen, wenn er ibn bat, jest, nachdem er ichon fo vieles für ibn gethan. auch noch bas Befte, alles zu thun.\*) "Rur ein Jahr habe ich nöthig, um das Berfäumnif in meinem Rach nachzuholen, und mich öffentlich mit Ehre ju zeigen", fchreibt er. "In biefem Jahr fann ich alfo für bie hiefige Buhne nicht fo thatig fein ale fonft, und bennoch brauche ich ebensoviel Unterftützung. Diefes einzige Sahr enticheibet für meine gange Bufunft. Rann ich meinen Blan mit ber Medigin burchseben, fo bin ich auf immer gefichert, und mein Etabliffement ju Dannheim ift gegründet. Bollen Em. Ercelleng mir bierin die Sand bieten? Ronnen Dienste, Die ich ber biefigen Bubne erft nach Berfluß diejes Jahres leiften tann, mir für ichon geleiftete gelten? Bin ich bann endlich auf bem Buntte. worauf ich arbeite, so wird es mir nimmermehr ichwer fallen, die fe Schuld nachzuholen, und meine Produtte bleiben Ihnen dann eigen. Da ich ohnehin so schnell nicht auf das Drama Berzicht thun

<sup>°)</sup> Der undatirte Brief wird vom herausgeber zwischen die Briefe vom 20. September 1783 und vom 1. Dai 1784 gefest, wohin er nicht gehören tann. Aber ebenso wenig geht es an, ihn mit Palleste in den Juli 1784 zu verlegen, da Schiller noch im August an ein Aufgeben von Seiten Dalberge nicht benkt.

tann, so tann ich immer für ein großes Stück (jährlich) gewähren, und mein Entwurf wegen der Dramaturgie soll ganz nach Ihren Wünschen zu Stande kommen. — Kann ich hoffen, die Entschliezung Ew. Excellenz mündlich oder schriftlich zu hören?" Der seinen Bortheil allein berechnende Freiherr ließ sich auf nichts ein, der Bertrag ward nicht erneuert, er mußte als Theaterdichter zurücktreten. So sah er sich denn gezwungen, da alle seine andern Berbindungen gelöst waren, an das "blinde Bertrauen des Publitums" zu appelliren, das ihm "jetzt alles, sein Studium, sein Souverän, sein Bertrauter" sei; er entschloß sich zur Herausgabe seiner rheinischen Thalia, deren Anzeige vom 11. November datirt. In diesen Thalia, deren Anzeige vom 11. November datirt. In dieser gedachte er u. a. auch "Fragmente von dramatischen Gedichten" zu geben, wobei ihm zunächst sein Karlos vorschwebte, dessen Ersten Ausgung er mit leidenschaftlicher Begeisterung schrieb.

Um Beihnachten ward ihm das Glück, diesen ersten Aufzug am darmstädter Hose in Segenwart des Herzogs Karl August von Weimar vorzulesen, wobei er sich großer Theilnahme zu erfreuen hatte. Der Herzog, dem er seinen Wunsch aussprach, ihm den Karlos widmen zu dürsen, gab dem Dichter den Charakter als Rath in seinen Diensten. Schiller war nun eisrig bestrecht, dem ersten Aufzug die möglichste Bollommenheit zu geben, um gerade mit ihm seine nene Zeitschrift zu eröffnen. Die leidenschaftliche Spannung seiner Berhältnisse und die begeisterte Neigung zu Charlotte Kalb versetzte ihn in eine der Dichtung gemäße Stimmung, wenn sie ihm anch die zur Durcharbeitung nöthige Ruhe raubten. Das erste Heft der "Thalia" eröffnete die vom 14. März 1785 datirte Widmung des Dom Karlos an den Herzog von Weimar. "Unsverzestlich bleibt mir der Abend", schreibt er hier, "wo Eure Herzogliche Durchlancht Sich gnädigst herabließen, dem unvollkommenen

١

Berfuch meiner dramatischen Muse, diesem ersten Aft des Dont Rarlos, einige unschätbare Augenblide ju ichenten, Theilnehmer ber Gefühle au werben, in die ich mich magte, Richter eines Bemalbes au fein. das ich von Ihresgleichen au entwerfen mir erlaubte. Damale, gnädigster Berr, ftand es noch allgutief unter ber Bolltommenheit, die es baben follte, vor einem fürstlichen Renner aufgestellt zu werden - ein Bint Ihres gnäbigften Beifalls, einige Blide Ihres Geiftes, Ihrer Empfindung, die ich verstanden gu haben mir ichmeichelte, haben mich angefeuert, ce ber Bollenbung näher zu bringen. Sollten Sie, Durchlauchtigfter Bergog, ben Beifall, den Sie ihm bamals ichentten, auch jest nicht gurud. nehmen, fo habe ich Duth genug, für die Ewigfeit zu arbeiten." In ber Ginleitung au biefem erften Aufzug außerte er, nur beshalb empfange bas Bublifnm bie Tragodie Dom Rarlos voraus it Bruchstücken, weil er Bahrheit barüber zu hören muniche, ebe er fie mirklich vollende. "Geber Lefer und jede Leferin, melche Boblwollen genug für ben Berausgeber in ihrem Bufen fühlen, um für die flaffiche Bolltommenheit feines Werts befümmert zu fein euch aber insbesondere. Schriftsteller meines Baterlandes, beren Namen der Ruhm bereits unter ben Sternen aufstellte, Die ihr jest teine ichmere Beichaftigung mehr übrig findet, ale eurem Schüler und Freund noch die Hand ju reichen und ihn zu onrer Gemeinchaft zu ziohen - ench alle fordre ich auf, biefen Borfuch eurer Ausmortfamfeit werth ju achten, und mir ben Ausspruch eures Befühle mit ber ftrenaften Offenbergigfeit mitzutheifen. ichrede por eurem Tadel nicht. Das Urtheil bet Belt über- biefe Fragmente (es falle aus, wie es wolle) wird mich nie in Berlegenbeit feten; beun es ift meine lette Inftang nicht. 3ch nehme es für nichts anbers als ben belehrenden Bint eines fritischen Freunbes, ben ich zu Reinigung meiner Arbeit benuten tann - ober

Die Nachwelt ift meine Richterin. - Wie willfommen foll mir alfo Die Burechtweisung fein, welche mir über bie Bebrechen meiner Dichtung bie Augen öffnet, und mit vielleicht bagu bienen tann. fie besto fledenreiner ber ftrengern Butunft gu übergeben. Findet ber Renner icon diefe erfte Unlage frant, vermißt er icon bier die Befundheit, die lebendige Rraft, die ihr Dauer verficherte, fo mandere Die gange Stigge jum Feuer." Rührung durch bie ericutternbe Beidichte bes Dom Rarlos und feiner Stiefmutter ju erregen, fei gang bas Berbienft bes Dichters, ber biejenige Art ber Behandlung au mablen miffe, welche die wibrige Barte bes Stoffe ju reicher Delitateffe berabstimme und milbere. Auf ber Benbung, die man bem Charafter bes Ronigs gebe, rube vielleicht bas gange Bewicht ber Tragodie. Finde man in diesem ein Ungeheuer, wie man fich mobl in Philipp II. vorzustellen pflege, fo falle fein Stud aufammen: boch hoffe er durch feine beffere Darftellung beffelben ber Beidichte d. h. der Rette der Begebenheiten, tren zu bleiben. "Es mag zwar ein gothisches Ansehen haben, wenn fich in den Gemalden Philipps und feines Sohns zwei bochft verschiebene Jahrhunderte anftogen, aber mir lag baran, ben Denichen gu rechtfertigen, und tount' ich bas wohl anders und beffer als durch ben berrichenden Benius feiner Zeiten?" Das erfte Requifit einer Tragodie, baf fich im ersten Aufzug icon ber gange Gang ber Intrique verrathe. werde man hoffentlich nicht vermiffen; beibe Sauptcharaktere liefen bier icon mit berjenigen Rraft und nach berjenigen Richtung aus. welche den Lefer errathen laffe, wo und wann und wie heftig fie in der Folge midereinander ichlagen. Man muß gestehn, daß ibm bies vorzüglich gelungen ift. Rach ber oben S. 51f. ausgehobenen Stelle über ben Bers, verweist er auf die fürglich erschienene dentiche Uebersetung ber Erzählung von Saint Real, und er ichließt mit ber Bemerkung: "Ich unterbreche zuweilen ben Dialog burch Erzählung, weil es geschehn kann, daß das ganze Stück nach und nach in solchen Fragmenten erscheint, und ich ohne diese Borsicht also leicht der Indiskretion und Gewinnsucht eines Buchhändlers oder Schauspielbirektors anheimfallen könnte, die meinen Karlos zuschammendruckten oder vor der Zeit auf ihr Theaterschaffot schleppten." Bon den neun Auftritten des ersten Aufzugs ist hier vom dritten, siebenten und achten nur der Inhalt angegeben, vom neunten sehlt der Ansang, vom vierten der größte Theil, vom ersten und zweiten der Schluß.

Bergleichen wir ben ausgeführten erften Aufzug mit bem Ent= wurf. fo umfant er alles, was in ben beiben erften Schritten bes lettern enthalten ift, nur daß die Eboli noch gar nicht in Die eigentliche Sandlung verflochten wird, wenn fie auch ichon in ber Begleitung ber Königin erscheint und Dom Juan verfallen ift, das neben aber auch noch manches andere, mas entweder im urfprünglichen Eutwurf nicht vorgesehen mar ober erft später bervortreten follte. Reben ber Choli, welche er ale Fürstin bezeichnet, ichuf ber Dichter bier noch ale zweite Sofbame eine "Marquife von Monbetar", mofür es "Monbejar" beifen follte; benn ihm fcmebte babei ber von Ferreras und Batfon genannte Marquis von Mondeiar por, ber Oberbefehlshaber in Granaba mar.\*) Bang neu ift es, baf Boja aus Flandern tommt und als Abgefandter ber Bropingen por Rarlos und ber Ronigin ericeint, baf bie Ronigin ben Rarlos auffordert, feine Liebe ju ihr auf Spanien und die Brovingen zu wenden, daß er wirklich fich zu diefem Entschluffe erhebt

<sup>\*)</sup> Aehnlich schuf er später noch zwei andere hofbamen der Königin, die Gräfinnen Fuentes und Arcos, und eine Oberhofmeisterin, die herzogin von Olivarez, aus ben ihm bekannten Namen ihrer Gatten. Bei Saint Réal tommt als Hofbame neben der Eboli noch die herzogin von Alba vor, die Schiller nicht wohl neben ihrem Gatten brauchen konnte.



und vom Könige die Statthalterschaft fordern will. Auch die Ueberraichung der Rönigin durch ihren Gatten hatte der Entwurf nicht angedeutet. Ale Grandes treten bier besondere Alba und Lerma auf, neben ihnen aber ftatt bes Staatsfefretars Bereg, ben man ermarten follte, ber Beichtvater bes Konias, ber bem in Spanien herrscheuden Dominitanerorden angehört und bem der frei ichaltende Dichter den Ramen des Ordensstifter Domingo gibt. \*) Der Beichtvater bes Königs war der auch von Goethe im Egmont III, 1 genannte Bernardo be Fresneda, ber. wie Schiller aus Strada wiffen fonnte, im Staaterathe faß. Beichtvater des Bringen, ber eine eigene Bofhaltung führte, biefe Diego be Chapas, mas Schiller aus Ferreras mufite, der berichtet. biefer habe vergebens versucht, ibn von bem Entschluffe, Spanien au verlassen, abzubringen. Seinem Domingo ichreibt Schiffer außer allen pfäffichen Ränten eine jo außerorbentliche Graufamteit ju, daß feine Entlaffung ale Inquifitor bem allgemeinen Unwillen des Bolfes nicht verjagt werden tonnte. Der Ronig bat ibu beordert, und ibn felbft treibt ce binter bas Bebeimnig bes Bringen, ber ihm der hinneigung jur Reterei verdächtig ift, ju fommen, ber mahrend der acht Monate feit feiner Rudfehr von der Bochfchule au Alfala ein felbftverichloffenes, träumerifch fcmermuthiges Befen gezeigt und dadurch des Königs Furcht erregt hat, daß ihm felbit Schlimmes von biefem drobe. Der Dichter hat hier die Darftellung Saint Reals wesentlich umgeftaltet, nach welchem ber Bring lange nach ber Vermählung des Königs nach Alcala geschickt murbe, weil

<sup>\*)</sup> Der gleichzeitige Dominitaner Antonio be Santo Domingo, der felbst word ber Inquisition erscheinen nußte, war bem Dichter wohl ganz unbefannt. Er bezeichnet ben Pater Domining (so heißt er in ber ersten Bearbeitung)nur mit seinem Bornamen. Bei Saint Real tommt ein berüchtigter Bifewicht, ein hauptmann, Ramens Dominitque vor.

fein ungeftumes und wilbes Benehmen und feine icharfen Meuferungen über die Inquifitoren bei hofe bochft unbequem maren, aber in Folge eines Unfalls balb gurudfehrte. Befonders ausgeführt erscheint bas Berhältniß bes Bringen jum Marquis von Bofa. bem der Dichter den Bornamen Rodrigo gibt und den er zu beffen Rammerjunter macht, welcher von ihm zu Alfala Abichied genommen babe. 218 fie fich trennten, ichwarmte fein bochfliegender Beift noch in bem Gebanten, bereinft in Spanien ein Reich ebler Freiheit gu schaffen; jest aber ift er durch seine unaludliche Liebe in fich aebrochen, fo baf er nur die Tiefe feines Glends fühlt, und fich auf fich felbit in verschloffener Bergweiflung gurudgieht. Der Ronigin bat er bisber noch nicht zu naben gewagt. In ber Ausführung bes erften Aufzugs zeigt fich ein mächtiger Schwung, ber aber von Ueberspannung und Schwulft fich nicht frei zu halten vermag: manches Seltsame, womit ber Shatespearifirende Dichter besondere Wirkung bervorzubringen bachte, läft fich nicht leugnen. Dabin gebort es, wenn am Anfange ber Bring bei einer Statue ber Biblis und des Caunus, jenes burch die unnatürliche Liebe ber Schwester aum Bruder berüchtigten Bagres, gedankenvoll ftehn bleibt, wenn ber Bring ben Domingo aufforbert, jur Probe feiner Aufrichtigkeit fich gur Bebung eines versuntenen Schapes in den Brunnen berabaulaffen, wenn bie Ronigin in ber Berwirrung fürchtet, ber Ronig wolle fie fogleich jum Anschanen des Autodafés führen, woran fich eine widerwärtige Szene auschlieft. Dagegen ift diefer Aufzug auch in ber erften Ausführung reich an ben iconften Schilberungen, Meußerungen und Bugen, aus benen bie frischefte Dichterfraft fpricht.

Anziehend ist Wielands uns erhaltenes Urtheil über den ersten Aufzug. Da der Herzog Karl August ihn um sein Urtheil gebeten hatte, glaubte er sich bessen nicht weigern zu dürsen, obgleich, wie er schreibt (ber Brief ist vom 8. Mai 1785), das dramatische Kash weder fein innerer Beruf noch fein besonderes Studium gemefen, er wenig Theaterkenntnig befite und "die neuesten Schauspielmacher" wenig Rudficht auf feine über diefen wichtigen Zweig ber Dufenfunft vielmals öffentlich geäußerten Grundfate genommen. Stoff lobt er an fich, nur machten, ba er fo nabe liege. Reit und Ort die Bearbeitung beffelben füre Theater, und insonderheit bie tragifche Behandlung einer inceftuofen Liebe um fo fcmerer, weil der Dichter, durch viel bestimmtere Formen, durch weit ftrengere Gefete bes Bahricheinlichen, Schidlichen und Anftandigen gebunben, fich immer amifchen ber Gefahr au viel ober zu wenig gu geben forttreiben muffe. Da Schiller noch nicht die Reife bes Beiftes befite, laufe er alle Augenblide Gefahr, gegen Bahricheinlichkeit, Schidlichkeit und Anftändigkeit zu verftofen. "Ein Dichter fann feinen Berfonen die ichimmernoften Gebanten, die gewaltig= ften Ausbrude einer beroifden Sinnesart, die iconften Bilber n. f. w. in ben Mund legen; wenn es nicht am rechten Orte geichieht, wenn er fie eine Sprache reben läft, die fich für ihren Stand nicht ichidt, und die fein Menich ihrer Rlaffe jemals gefprochen hat, wenn fie alle Augenblicke wie Boeten und fogar wie lprische und dithprambische Poeten reden, wenn fie, um fich recht ftart und neu auszudrücken, bald ins Schwülstige und Affektirte fallen u. f. w., fo ift es unmöglich, daß er die Taufchung hervorbringe, in welcher die Magie ber Dichtfunft besteht, und movon ihre gange Wirfung abbangt." Weber die Charaftere noch bie Leidenschaften feien mit Wahrheit bargeftellt : es fehle diefen idealis ichen Phantafiegeschöpfen nicht felten alle psychologische Babrbeit. Biemlich häufig fei er auf Gebanten und Ausbrude geftogen, bie bald ichwülftig, bald jur Unzeit witig, balb fonft unichicklich und der redenden Berfon nicht anftandig feien: überhaupt fei die Sprache febr weit von dem entfernt, mas die icone Sprache der Tragobie

fein folle. Schillere gröfter Rebler fei, baff er zu reich fei, au viel fage, ju voll an Bedanten und Bilbern fei und fich noch nicht genug jum herrn über feine Ginbilbungefraft und feinen Bit gemacht habe. Sein allzugroßer Ueberfluß zeige fich auch in ber Lange ber Szenen; er erichrede, wenn er bedente, wie groß bas gange Stud werden, und wie lang es fpielen muffe, da der erfte Aufzug ichon mehr Berfe enthalte als bas langfte Stud bes Sophofles. Der Charafter des Karlos, den Abbé Rannal in seiner Histoire de Stadhouderat (1748) richtig geschilbert habe \*), fei Schiller bie und ba gelungen, aber im Gangen febe er boch in ber Art, wie er bie Befinnungen und Leibenschaften biefes Bringen ausbrude, mehr einen Giganten als einen Belben, mehr einen Wilben, ber nie ein anderes Gefets ale bie robe Natur fannte, ale einen Bringen, ber von einem Rarl V. feine erfte Bilbung erhalten habe. Dag in Rarlos der Trieb einer neuen Zeit gewaltig bervorbrechen follte und seine milden Ausbrüche bie Folge der verzweifelnden Leidenichaft einer gewaltigen Natur find, überfah Bieland. Manche eingelne Ausstellungen maren begründet, nur durfte er es nicht fo genau nehmen, daß er meinte, Rarlos burje nicht an ber Bolle zweifeln, weil alle driftlichen Religionsgesellschaften bamale noch an die Ewigfeit der Höllenstrafen geglaubt. Bei Rodrigo fällt es Wieland ftorend auf, daß biefer habe anfehn tonnen, wie Rarlos feinetwegen fo ichimpflich und unmenschlich fich mißhandeln ließ; dadurch zeige fich biefer als ben Elenbesten unter ben Richtswürdigen, die jemals unverdienter Beife Athem geholt, und werbe den Bufchauern bas gange Stud hierburch unerträglich. Aber abgesehen bavon,

<sup>\*)</sup> Le jeune prince étoit né avec cette grandeur d'âme, cette passion pour la gloire, cette élévation de courage, cette compassion pour les malheureux, qui font les Héros: mais il avoit un gout décidé pour les choses extraordinaires et singulières, qui font souvent les aventuriers.

bag biefer Bug blog jur Beichnung von Rarlos und ber Unmenich= lichfeit feines Batere bient , vom Buborer gar nicht in Bezug auf Robrigo gedacht wirb, fo überfah Wieland, bag, wenn Robrigo baamifchen getreten mare, um, als man die Strafe an Rarlos voll= jog ober vollziehen wollte, fich felbst als schuldig barzustellen. baburch Rarlos boch nicht von ber Strafe befreit worden mare, vielmehr ber Born bes Rönigs womöglich noch heftiger burch bie jum Beften eines Niedrigern von Rarlos gewagte Täuschung entbrannt fein wurde. Dit Recht tabelt Wieland, daß Schiller in Robrigo die mittlere Silbe furz brauche. Auf bas Irrige biefer Betonung wird Schiller wohl von anderer Seite (benn Bielands Urtheil blieb ihm unbefannt) hingewiesen worden fein; er feste bafür fpater die beutiche Form Roberich, um die betreffenden Berfe nicht weiter umgestalten ju muffen, wie er ja auch Philipp braucht, und Rarl auffallend genug neben Rarlos. Was Bieland gegen Dom bemertte, bies fei nur bei ben Benedictinermonden von ber Congregation be St. Maur üblich, beruht auf Brrthum, ba Schiller es ja in feiner Quelle fand und es bie altere noch im Bortugiefischen erhaltene Form ift. Don ftatt Dom ichrieb Schiller erft in ber Ausgabe von 1801.

Als ber Dichter Mitte April Leipzig mit Mannheim vertauschte, bachte er hier zunächst die Herausgabe ber Thalia zu fördern, worin er die Fortsetzung seines Karlos liefern wollte, von welchem ihm schon jetzt klar sein mußte, daß er nach der Breite seiner Anlage kein Bühnenstück werden könne. Da Körners Freundschaft ihn zunächst der Nothwendigkeit des Brodverdienensüberhob, brauchte er sich nicht mit der raschen Fortsetzung der Thalia und seines Karlos zu hetzen. In Gohlis bei Leipzig wurde Karlos wenig gefördert, mehr bei dem angenehmen Herbstausenthalte auf Körners Weinberg bei dem Dorfe Loschwig in der

Rabe von Dresben, und mahrend bes Winters in Dresben felbft. Rörners Bibliothet und bereitwillige Sorge für alles, mas ben Freund forbern tonnte, werben ihm manches zu seinem 3mede bienliche Buch zugeführt haben. Go las er Merciers Portrait de Philippe II., aus beffen Borrebe er bie Schilberung Philipps übersette (vgl. S. 53ff.). Diese Uebersetung lieft er im zweiten Befte ber Thalia ber baffelbe ichliegenben Fortfetung bes Rarlos porangebn, nicht um biefe gleichsam zu begründen, vielmehr tritt feine Darftellung Bhilipps gegen die Merciers in den entschiedenften Gegensat, ba biefer ben Ronig als bas gröfte Ungehener bes Despotismus barftellt, wenn er ihm auch tiefe Menschenkenntnif. Aufmerksamkeit und Bachsamkeit in einigen Theilen ber Staatsverwaltung nicht abspricht. In seinem öffentlichen wie in seinem Brivatleben sei er heuchlerisch, ftreng, graufam, ftolz und eitel gemefen. Nichts fei gemiffer, als bag er ber Mörber feines Gohnes gemesen, ben er bem Saf ber Inquisition überliefert, Die mit ibm eins gewesen. Wenn bas britte Beft ber Thalia mit ber britten Szene bes zweiten Aufzuge bes Rarlos abbrach, fo folgt baraus nicht, bag berfelbe bamals nicht weiter gebieben gewesen; miffen ' wir ja aus einem launigen Gebichte, welches Schiller auf Rorners Beinberg bichtete, bag er bamals an ben Szenen ber Eboli arbeitete; ja bie Szene, welche Rorner nach Schillers Briefe an biefen vom 15. April icon bamale las, fpater aber gang megließ, tann nur an ber Stelle bes jetigen zweiten Auftritts bes britten Aufzugs gestanden baben, mo Rarlos bie betreffenden Worte zum Marquis fprach. In ber Raffung, in welcher Schiller fie gebn Jahre fpater an Sumboldt mittbeilte. lauten fie:

> O folimm, baß ber Gebante Erft in ber Sprache tobte Clemente Zerfallen muß, bie Seele jum Gerippe

Absterben muß, ber Seele zu ericheinen; Den treuen Spiegel gib mir, Freund, ber ganz Dein herz empfängt und ganz es wiberscheint.

Mag auch ber Schluß in ber Fassung, in welcher Schiller fie im Juli 1789 seiner Braut anführt:

Den treuen Spiegel halte mir vor Augen, Der meine Seele ganz empfängt und ganz Sie wiebergibt, dann, bann hast du genug, Das Räthsel meines Lebens aufzuklären,

als richtiger gelten muffen, daß die Worte an einen Freund gerichtet find, kann nicht zweifelhaft sein. Das dritte Stück der Thalia enthielt die Auftritte II, 4—16, das vierte, das nach Schillers Brief an Körner vom 20. schon im Dezember ausgebruckt war, die neun ersten Auftritte des dritten Aufzugs.

Die in ber Thalia erschienenen Stude muffen ichan im Commer fertig gewesen, und ber Dichter bamale ben Blan an einer Berfürzung bes Bollenbeten und zu einem wirklichen Theatermude gefaft haben. Dies ergibt fich aus einem Briefe Schillers an ben berühmten Schaufpieler Schrober, welcher eben wieber bie Leitung der hamburger Bubne übernommen batte. Diefem, ber fich gegen ben Schauspieler Bed in Mannheim gunftig über ihr anegesprochen batte, ichreibt er am 12. September, fein Enthufiasmus für bas Drama, ben er in Mannheim faft gang verloren gehabt. fange wieder an in ihm aufzuleben. "Ich tenne nunmehr bie Grengen recht gut, welche bretterne Banbe und alle nothwenbigen Umftande des Theatergefetes bem Dichter vorschreiben, aber es gibt engere Grenzen, die fich ber fleine Beift und ber burftige Rünftler fett, bas Benie bes großen Schauspielers und Denters aber überfpringt. Bon biefen Grengen wünschte ich freigesprochen ju merben, und barum ift ber Gebante mir fo willfommener, burch

eine genauere Berbindung mit Ihnen ein 3beal zu realifiren, das ich ohne Sie gang verloren geben muß. Wenn ich mir fcmeicheln tann, daß Gie mir biergu die Sande bieten wollen, fo follen alle meine Stude für Ihre Buhne bestimmt fein, und ich werbe fie unter biefer Aufficht mit um fo größerer Begeifterung ichreiben. Mein Dom Rarlos, ber ju Enbe biefes Jahres fertig wird, ift einer theatralifchen Ausführung fabig, und ich bin gegenwärtig icon beichäftigt, ihm biefe Beftalt gu geben. Bed fcreibt mir, daß die Fragmente Sie einigermaßen intereffirten. Daraus erlaube ich mir ju schließen, daß die Fortsetung biefes Studes Ihnen vielleicht (von Seiten ber Darftellung und des theatralifden Intereffes) noch willfommener fein werde. Wenn Sie glauben, baf Dom Rarlos Ihrer Buhne anftehn fonnte, fo bitte ich mir einige nachricht beswegen aus. Unenblich erwünscht wurde es mir fein, wenn ich auf diese Art meinen fühnen Entwurf bamit ausführen fonnte. Gin anberes Stud, bas ich ichon Sahre lang im Ropfe getragen, wird zu Anfang bes nächsten Jahres fertig fein." E. Devrient berichtet\*), Reinede, ber Regiffeur ber bandinischen in Leipzig und Dresben spielenden Truppe, habe ben Dichter bewogen, bas Stud buhnengerecht zu machen. und beshalb in Brofa umzuseten. Aber biefe Ginwirfung icheint erft später zu fallen. Sochst mahricheinlich hatte ber Antheil, ben die Ausführung feines Bofa in Schiller hervorrief, ihm ben Bunfch eingegeben, bas Stud nicht als blofes Buchbrama au fchreiben. sondern es auch auf die Bühne zu bringen. Dazu trieb ihn auch der Bunfc, feine Schulden, befonders die ihn fehr drudenden an Frau von Wolzogen, durch die von den Buhnen zu erhaltenden Belber zu bezahlen. Am 23. September verspricht er Frau von

<sup>3)</sup> Geichichte ber beutichen Schauspieltunft III, 89

Bolzogen auf Oftern zuverlässig Geld. Aus Schillers Brief vom 1. August 1787 an dieselbe könnte man freilich schilesen, daß er schon damals, als er sie auf eine Zahlung zu Ostern vertröstete, mit den Theaterunternehmern Döbbelin und Großmann wegen des Berkaufs seines Karlos in Berbindung gestanden, aber leider sind Schillers briesliche Meldungen in dieser Beziehung nicht zuverlässig, wie es sich z. B. als unwahr ergibt, daß Großmann ihm den Karlos schon abgesauft gehabt, da dieser vielmehr auf seine erst im April 1787 gestellte Forderung nicht einging. Als er Geld auf Ostern versprach, konnte er nur an das Honorar von Schröder benken; dies erwähnt er nicht, da er dasselbe wirklich erhalten hatte, aber es sit seinen Aufenthalt in Beimar brauchte. Der Gedanke an eine prosaische Bearbeitung für andere Bühnen scheint ihm damals noch gar nicht gekommen zu sein.

Betrachten wir junächst die in ber Thalia abgebruchten Stücke bes Rarlos von II, 1 - III, 9, die hiernach in die Zeit vom April 1785 bis jum Sommer 1786 fallen. 3m zweiten Aufzug entwickelt fich auf glückliche Beife bie gegen ben Bringen gerichtete Berichwörung. Obgleich biefer bie mit fo leibenschaftlichem Ungeftume vom Ronige verlangte Sendung nach Flanbern nicht erhalt, wirft boch die Stimme ber Natur auf ben fchredlich gegen ibn erbitterten Bater fo weit, bag er in Zufunft feinen Sohn fich naber treten laffen will; aber biefe icheinbar gunftige Bendung trägt gerade ju Rarlos' Berberben bei, ba Alba, ben er feinen Sag und feine Berachtung fo icharf bat fühlen laffen, ihn beshalb um fo ftarter zu fürchten beginnt und um fo eifriger gegen ihn wirtt. Mit ihm verbindet fich Domingo, ben ber Bring ichon im erften Aufzug durch feine bittere Abfertigung fich jum unverföhnlichften Feinde gemacht hat. Die britte Feindin erweckt fich Rarlos erft in unferm Aufauge in ber Pringeffin Eboli, beren glübende Liebe er

burch die fie verlegende Burudweifung in ben giftigsten Sag verwandelt. Der Dichter hat fich die glückliche Abweichung von ber au Grunde liegenden Ergählung erlaubt, daß er fie nicht gur Gattin bes Run Gomez, Bringen von Silva, macht, fondern fie von biefem "frechen Gunftling bes Monarchen", ben fie von Bergen haft, umwerben und fie vom Könige biefem bestimmen laft. Bugleich veränderte er die Erzählung Saint Reals, nach welcher die Eboli, ebe fie Rarlos in ihre Dete ju gieben fuchte, Philipp felbst ihrer Liebe dienstbar zu machen fich vergebens bemüht hatte, in bas gerade Gegentheil, daß Bhiliph fie für feine Lufte ju gewinnen brennt und fich zu diefem 3mede feines Beichtvaters bedient. Man konnte glauben, es habe hier Merciers Angabe vorgeschwebt, daß Bhilipp ungeachtet feines Gifers für die Lehrsätze der tatholischen Religion verschiedene Maitreffen hatte und feine gange Freigebigfeit zwischen biefen und den Rlöftern theilte. Aber Schiller icheint bier nur Saint Reals Erzählung umgestaltet zu haben, wonach ber Konig nach bem Tode bes Dom Rarlos in Liebe zu ihr entbrannte, und biefe ihm zu Willen war. Daburch, bag die Eboli unwillfürlich ihm bie wilde Luft bes Königs gegen fie verrath, wird Karlos wider biefen noch erbitterter, und feine eigene Liebe gur Ronigin erscheint ihm nun berechtigt. Diese unerlaubte Liebe, welche die gegen ibn verbündeten Reinde, jeder aus einem andern Grunde, zu errathen glauben, diese ift es, burch welche fie ben Bringen gu flurgen fuchen, und wie fehr fie ju einem folden Glauben berechtigt find, hat uns die Darftellung ber schrecklichen Gifersucht bes Rönigs im ersten Aufzuge deutlich verrathen. Die Eboli erklärt fich bereit. fich bem Rönige bingugeben und nach Briefen bes Bringen in ber Chatulle ber Ronigin ju fuchen. Die ichredliche Gewißheit, bag es ihnen auf diese Weise gelingen muffe, ben Bringen zu fturgen, iprechen Domingo und Alba am Schluffe aus, und wir muffen

bas Schlimmfte für den feinem Berderben entgegeneilenden Bringen fürchten, bem allein ber Marquis als ichnigenber Freund gur Seite fteht. In der Ausführung zeigt fich die schrankenlose Gewalt der Einbildungefraft über ben Dichter, und die rudfichtelofe Scharfe ber Darftellung ift gegen ben erften Aufzug taum irgend gemäßigt; in wilder Gewalt ergieft fich ber reiche Strom feiner alles fortreigenden bichterischen Gestaltung. Rur ber erfte Auftritt ift nicht ausgeführt, in welchem ber Groffinguifitor Spinola\*) bem Ronig über die dem Prinzen bei dem Antodafé entfahrenen zweideutigen Ausrufe und Drobungen gegen die Inquifition berichten . Bhilipp ben heiligen Batern die Aufficht über die Religionsmeinungen feines Sohnes auftragen, Graf Lerma bie Bitte bes Bringen um eine außerordentliche Audienz beim Könige anbringen und diefer unter ber gespannten Erwartung feiner Gegner fie bewilligen follte. Am Schluffe bes zweiten Aufzugs fand in der Thalia folgende Anmertung: "Es wird taum mehr nothig fein zu bemerten, daß ber Dom Rarlos fein Theaterftud werden fann. Der Berfaffer bat fich die Freiheit genommen, jene Grenze zu überschreiten, und wird also nach jenem Makstab auch nicht beurtheilt werden. Die dramatifche Gintleidung ift von einem weit allgemeinern Umfang als die theatralifche Dichtfunft, und man murde der Boefie eine grofe Broving entgieben, wenn man ben banbelnden Dialog auf die Gefete ber Schaubuhne einschränken wollte. Die Regeln ber Gattung entstunden aus ihren ersten Muffern. Derienige, welcher fich ber

<sup>\*)</sup> So ichreibt Schiller falich nach ber Uebersetzung Saint Reals; in ber Urschrift heißt es richtig Spinosa (eigentlich Espinosa). Auch Mercier bat Spinosa. Watson berichtet, wie bem Autobafe zu Ballabolib Phillipp nebft Sohn und Schwester beigewohnt, und ber König zum Zeichen, daß er bem Glauben vertheibigen wolle, sein Schwert gezogen und die Berfolgung aller Reger bem Großinquisitor eiblich gelobt habe.

bramatischen Form zuerst bediente, verbaud sie mit theatralischer Strenge; aber was macht diesen ersten Gebrauch zum Geset für die Dichtfunst? Dem Dichter kömmt es darauf an, die höchste Birkung, die er sich benken kann, zn erreichen. Liegt diese innershalb der Gattung, so ist relative und absolute Bollkommenheit eins; aber wäre eine von diesen der andern aufzuopfern, so möchte die Gattung wahrscheinlich das kleinere Opfer sein. Dom Karlos ist ein Familiengemälde aus einem königlichen Hause. Als Schiller diese Worte schrieb, bei denen wohl Merciers Aeuserungen in der Borrede vorschwebten, scheint er an eine Ausstührung für die Lühne noch nicht gedacht zu haben.

3m britten Aufzuge wird junacht Rarlos burch ben Marquis, bem er im Rarthauserklofter ein Stellbichein gegeben bat, von feinem in unbesonnener Leibenschaft gefaften Blan, burch bie Mittheilung ber Untreue bes Ronigs die Ronigin von ihren Berpflichtungen gegen diefen frei zu machen und badurch feine Berbindung mit ihr au ermöglichen, glüdlich abgebracht und wieder von dem edlen Bebanten, Rlandern zu retten, entflammt. Bofa hofft ihm vielleicht icon morgen bagu verhelfen au fonnen. Unmittelbar barauf (bie Szene im Rlofter bat mabrend bes Morgens gespielt) führt uns ber Dichter ben König am früheften Morgen vor. Die Anklage der Rouigin burch die Choli, welche fich ihm preisgegeben, bat gewirft und ihn mit fürchterlichfter Giferfucht erfüllt, aber die heuchlerisch niederträchtigen Berfuche Albas und Domingos, die Seele Bhilipps noch mehr ju vergiften, haben ben entgegengefetten Erfolg, fie laffen ben Könia in die gleifinerische Abscheulichkeit ber gegen ben Bringen und bie Ronigin Berichworenen ichauen und erregen feinen ichlimmften Berbacht gegen biefe, jo bag er fich gang einsam und rathlos fühlt, und die Borficht bittet, ibm einen auten Menschen au senden, ber ibm die Bahrheit finden belfe. Als er deshalb in feiner Schreibtafel die Ramen berjenigen auffucht, die fich um ihn verdient gemacht \*), fällt ihm ber Name des Marquis Bofa auf, beffen er fich gar nicht mehr erinnert, und ber eben baburch fein Bertrauen erwedt, bak er fich bem Sofe und feiner Bunft entzogen bat. 3m Audienzsagle läft der Dichter gunachft, im Gegenfat ju ben gewöhnlichen Soflingen , die den Unglücklichen verlaffen , den Edelmuth des Bringen und bes Ronigs hervortreten, wobei er unbedentlich ju feinem Zwecke ben Untergang ber spanischen Armada unter bem Bergog von Medina Sidonia zwanzig Jahre früher eintreten läft als in ber wirklichen Geschichte. Gegen Karlos zeigt fich ber Rönig ungnäbig, indem er ihn unbeachtet läft; benn ber Stachel bes Digtrauens ftedt noch in ihm. Die ausgeführten Szenen brechen ab. ebe ber König nach Marquis Bosa fragt und Alba befiehlt, diefen nach der Meffe in fein Rabinet zu bringen. Als der Dichter bis hierher gefommen mar, burfte er einige Beit in ber Beiterführung gestodt und ihm, ebe er fich zu ber ichwierigen Fortfetjung ermuthigt hatte, ber Gebante getommen fein , nun boch aus bem Bangen mit. Berfürzung und Beidranfung ber etwas wild ausichweifenden vollendeten Szenen ein wirkliches Theaterftud zu machen. Schiller hatte Recht, wenn er ein paar Jahre später im ersten Brief über fein Stud fagt, mahrend ber Beit feiner Ausarbeitung, die unter manchen Unterbrechungen erfolgt fei, habe fich in ihm felbst manches geandert, mas auch feinen Ginfluf auf bas Stud felbft habe üben muffen. Rarlos felbft fei in feiner Gunft gefallen: vielleicht aus teinem andern Grunde, meint er, als weil er ihm in Jahren au weit porausgesprungen gewesen, und aus ber entgegengeseten

<sup>\*)</sup> Bei Batson sand Schiller, baß Phillipp sich ein Berzeichniß seiner Beamten hielt, worin er alle Laster und Fehler, sowie ihre Tugenben und Borzüge verzeichnete.

Urfache habe ber Marquis feinen Blat eingenommen. Go habe er benn feinen zwei letten Aufzugen ein gang anderes Berg entgegengebracht. Aber ber Antheil, ben er an Rarlos nahm, batte wohl icon nach ber großen Szene mit Philipp feinen Gipfel erreicht, und junachft jog ibn bas leibenschaftliche Intriquenspiel an. Als auch diefes feinen Sauptreiz verloren hatte, feffelte ibn bie Darftellung bes von feiner wuthenden Gifersucht hingeriffenen Bhilipp und ber Ahnung bes heuchlerischen gegen ibn geschmiebeten Romplots. Aber weit mehr ergriff ibn die hochbergige Aufopferung bes in bochftem Glanze begeifterter Freiheiteliebe erftrablenben Marquis Bola, ber nun feine gante Theilnahme an fich rift. Dazu mar es freilich nöthig, baf biefem eine neue Unterlage gegeben und Belbenthaten seiner Jugendjahre ersonnen murben, beren bei ber frühern Schilberung feiner Berfon gar nicht gebacht mar; benn die Art, wie Rarlos und die Ronigin in der erften Bearbeitung von ibm fprechen, ichliefen biefe gerabezu aus.

Mit der Fortsetzung des Karlos scheint es sehr gestockt zu haben, dem Dichter nur hier und da einzelnes gelungen zu sein, da er sich an solche Stellen machte, die ihn besonders anmutheten. Bergleichen wir die prosaische Bearbeitung des Stückes mit der jambischen, so ergibt sich, daß der Schluß jener vom Ende des dritten Aufzugs an früher war als in dieser. Auf Reineckes Wunsch schluß zuerst eutschlossen zu haben, das Stück vorab prosaisch für die Bühne zu behandeln und ihm einen theatralischen Schluß zu geben, wodurch er freilich die so hoch angelegte Dichtung herabwürdigte, aber die Aussicht auf die Bühnenhonorare bestimmte den bedrängten Dichter. Auch mit Döbbelin in Berlin hatte er beshalb angeknüpft. In dem Briese an Frau von Wolzogen vom 1. August 1787 schreibt er, Döbbelin habe ihm seinen Karlos

icon abgetauft gehabt, aber fpater abgeschrieben, weil er bie Direttion bes berliner Theaters an feinen Feind Eugel verloren habe. Engel hatte im Dezember 1786 bie Oberdirettion bes berliner Nationaltheaters erhalten bei welchem Döbbelin einstweilen nur ale Regiffeur blieb. Am 30. Dezember ichreibt Schiller an feinen ichon feit vierzehn Tagen von ihm getrennten Freund Körner, er ftehe noch immer in ber letten Szene bes Marquis mit ber Ronigin. bie er fenne (jest IV, 21). "Best fangt es an intereffant ju merben, aber ich zweifie, ob meine Ausarbeitung nicht tief, tief unter meinem Ideale und bem Intereffe ber Situation bleiben wird. Noch habe ich feinen Bulsichlag biefer Empfindungen, von benen ich eigentlich bei diefer Arbeit durchbrungen fein follte. 3ch habe feine Beit, fie abzumarten, wiffentlich muß ich mich übereilen. Dein Berg wird talt bleiben, wo Du die bochfte Ruhrung erwartet batteft. hier und ba ein Runte unter ber Ajche, und bas ift alles." Daf bier von der Bearbeitung für den Druct die Rede ift, fann nach Rörners Ermiderung vom folgenden 2. Januar nicht zweifelhaft fein, da diefer ihn auffordert, nur nicht wiffentlich ju übereilen "für lumpige hundert Thaler, die er jur Deffe mehr betomme". Aber es folgt baraus nicht, dag ber Dichter bie jambifche Bearbeitung icon ohne alle Luden bis babin vollendet hatte, und Die profaische Bearbeitung noch nicht weiter gedieben mar. Freilich aus bem Briefe an Schröber vom 18. Dezember follte man fchlieften. Die jambifche Bearbeitung fei bem Schluffe nabe und die profaifche noch gar nicht begonnen, aber ben Schaufpielbirektoren gegenüber war Schiller nicht gang offenbergig, und er icheint wirklich erwartet au haben, Schröder werbe fich für bie profaische Saffung entscheiben. bie er eben rafcher liefern tonnte; boch glaubte er, bag bie jambifche Ausführung, die ja jur Oftermeffe gebruckt fein follte, liege die profaische Ausarbeitung erft vor, ibm nicht fo viele Zeit toften werbe.

Auf ben Januar\*), ichreibt er an Schröber, werbe Rarlos fertig fein, fo daß er ihn fpateftens in feche Bochen erhalten tonne. Aber er fragt an, ob er nicht für feine Bubne bas Stud in Brofa verwandeln muffe, weil boch immer zu besorgen fei, daß die untergeordneten Schauspieler Jamben ichief beklamirten, und unter 12 bis 15 Bersonen nicht alle Meifter fein fonnten. Die Mube, welche ihm dies mache, werde ihm deshalb angenehm fein, weil fie ibm ben Erfolg fichere. Bis jum April verfprach er Schröber auch ben Menichenfeind zu liefern. Schröber entichied fich indeffen für bie jambifche Bearbeitung. An Roch. Theaterbireftor in Rigg. welcher im Februar 1787 in Dresden mar, vertaufte Schiller Die profaifche Bearbeitung, Die wohl nur noch einer Durchficht beburfte, für 100 Thaler. Damals hatte ben Dichter ein leidenichaftliches Berhältnif au Senriette von Arnim ergriffen, bie ibn leiber arg hinterging und auch feine bichterische Rraft lahmte, fo baf er zu einer rafchen Forberung des zweiten Theiles der Dichtung, die ber Buchhändler Gofden jur Oftermeffe versprochen hatte, nicht gelangen tonnte. Als Anfangs April ber Schaufpielbirektor Grofmann in Frankfurt am Main, ber bei bem Brande bes bortigen Theaters faft alles verloren hatte, feinen Rarlos verlangte, erwiderte ibm Schiller am 5: "Sie follen ibn haben. Bas ein abgebrannter Mann von einem nie aufgebauten forbern tann, foll die Bedingung fein. Die Edition ift awiefach fürs Theater entworfen; eine in Jamben, die andere in Brofa. Welche verlangen Sie? Der Dom Rarlos, ben ich druden laffe, wirb 26 Bogen fart, aber ber theatralische, ber nie gebruckt werden wird, wird ben Umfang bes Fiesto haben. Bondini und Roch

<sup>\*) &</sup>quot;Auf ben Sommer" ift offenbarer Lefefehler bes herausgebers ftatt "auf ben Januar".

aus Riga haben mir 100 Thaler dafür bezahlt. 12 Dukaten ist es, was ich unter Ihnen und mir für billig halte. Wollen Sie das Stück um diesen Preis, so gebe ich es morgenden Tags, nachebem ich Ihren Entschluß weiß, zum Abschreiben. Bielleicht überzrascht Sie diese Bearbeitung; denn sie ist das Beste, was ich in Rücksicht theatralischer Wirkung (ohne Hülse von Spektakel und Operndesoration) hervorgebracht habe. Schicken Sie mit nächster Bost Ihre Entschließungen. Vierzehn Tage nach Empsang Ihrer Antwort kann der Karlos in Ihren Händen sein."

Um die gur Bollendung feines Studes nöthige Rube und Sammlung zu gewinnen, begab fich Schiller am 17. April pon Dresben, bas die Familie feiner Geliebten auf furze Beit verlaffen hatte, nach dem in einem romantischen Thale liegenden Städtchen Tharand, amei Meilen von Dresden, wie er es auch fpater liebte. gur Bollendung feiner Stude fich in die Ginfamfeit gurudgugieben. So begab er fich, um ben fünften Aufzug ber Maria Stuart au gewinnen, nach Schlof Ettersburg, jur Bollendung ber Jungfrau nach Jena. Bei feiner Entfernung lieft er bie erften Aufzüge, mahrscheinlich nur so weit, wie fie in ber Thalia erschienen maren, in der verfürzten Geftalt, die er ihnen jest gegeben batte. jum Drud jurud. Leiber trat am zweiten Tage bofes Binterwetter ein, bas ben Dichter, ber, wie er fagt, gehofft hatte, fein Berg hier unter freiem himmel und in iconen Gegenden gu erbeitern, ungemüthlich in fein Rimmer einsverrte. "Schnee und Sagel wirft mir beinahe Thuren und Kenfter ein", fchreibt er am 20.\*) "Gearbeitet babe ich doch. Wie? Darauf tommte nicht an. -3ch ftebe alle Morgen um halb 6, auch 5 Uhr auf, weil ich nicht

<sup>2) 3</sup>m Briefwechsel zwischen Schiller und Körner find bie Briefe zum Theil undatirt und unrichtig geordnet.

länger ichlafen tann, aber arbeiten tann ich nichts vor 8 Uhr." 3mei Tage fpater horen wir, heute fei ber erfte erträgliche Tag gewesen; die Bewegung auf ben Bergen, die er fich gemacht, habe er auch äuferst nothwendig gehabt, ba fein Unterleib leibe. "Deine bisherigen Arbeiten forderten auch diefe feinere Stimmung nicht. Es war mehr Ordnen von Bruchftuden und Ueberfeten meiner Brofa in Jamben. Gine einzige icone Frühlingswoche muß nun alles thun. Uebrigens fiehft Du ein, bag ich viele aludliche Ideen, manche Forberungen meines beffern Gefühls megen ber erftaunlichen Gile abweisen muß - und auch gut, daß es fo ift. Der Rarlos ift bereits fiberladen, und biefe andern Reime follen mir ichrecklich (berrlich?) aufgebn in den Reiten reifender Bollenbung." Roch an bemfelben Tage berichtet er in einem anbern Briefe, fein Stud fei fur Mannbeim angenommen. Dalbera batte die Bearbeitung in Berfen angefauft; hatte biefer ja feinen in fünffüßigen Jamben geschriebenen "Monch von Carmel" ichon im porigen Dezember aufführen laffen. "Biel Rluges ermartet bis jett nicht von meinem Rleifte", beifit es in demfelben Bricfe. "Der Wille ift gut, aber Wind und Wetter tampfen bagegen." Ein paar Tage fpater ichictt er Rorner fein Stud; am folgenben Morgen folle Manuscript für Gofchen folgen. "Gein Stud" tann bier nur die Brofabearbeitung fein, die er wohl noch einmal burchgesehn hatte, ehe Rorner eine breifache Abichrift für die Theater machen follte, bagegen ift "bas Manuscript für Gofchen" bie Fortsetzung ber Handidrift für ben Drud. Das ergibt fich aus ber Aeuferung eines ein paar Tage fpatern Briefes, ben er nach Empfang ber vier erften Aushängebogen fchrieb: "Du wirft heute Manuscript pon Rarlos erwarten\*), aber Du findeft es nicht. Da mir Goiden

<sup>\*)</sup> Tage vorber, wo er in Gefellicaft war, hatte er gefdrieben, morgen werbe er antworten und Manuscript fciden:

nur fünf Bogen ichidt, worunter noch fogar eine Correctur (ein noch nicht abgedruckter Bogen) ift, fo hat er noch für 13 Bogen Manuscript vorräthig, und ich bin nicht pressirt. 3ch werbe noch eine Szene bazu fertig machen, wo nicht ben gangen Aft vollenben." Diefe Meuferung ift babin ju verftebn, bag er weiteres Manufcript erst ichiden will, wenn er zu bem, mas er ichon ale Kortfetung bes dritten Aufzuge ausgeführt hat, noch eine Szene gedichtet hat, ja vielleicht erft nach Vollendung bes gangen britten Aufzugs. Dit ber Dichtung wollte es eben nicht recht vorwärts: die Spannung. in welche ihn fein leibenschaftliches Berhaltniß zu Franlein von Arnim fette, raubte ibm die nothige Sammlung. In bemfelben Briefe erflart er fich febr ungufrieben mit bem weit unter feiner Erwartung gebliebenen Drucke. Körner beforgte indeffen bie Mb= schriften von der profaischen Bearbeitung. Am 2. Mai flagt biefer. baf er jeden Tag Briefe und Manuscript (für Golden) erwartet habe. Bann Schiller nach Dresben gurudfehrte und ben Rarlos abfchloft, miffen wir nicht bestimmt, mahricheinlich fogleich, ale er von ber Rudfunft ber Beliebten erfuhr, in beren Stammbuch er am 2. Mai ein Gebicht ichrieb, in welchem er diefer fagt, fie aut verdienen wolle er ftreben, ihr Berg bleibe ibm, wenn fie bas feine fenne. Da die Bollenbung bes Drudes, mahricheinlich burch Schuld bes Dichters, der nicht fertig werben tonnte, fich verzögerte, fo gab Gofchen zuerft die erfte Abtheilung bes Studes für fich in ben Buchhandel; die zweite Abtheilung nebft Rupfer und Titel follten in vierzehn Tagen folgen. Die Bollendung bes Studes icheint bem Dichter Ende Mai gelungen ju fein, nachbem er fein ungludliches Berhaltnif ju Benriette von Arnim, in Folge ber Bufprache Rorners, geloft hatte, und gerade diefe Befreiung von feiner leiben= ichaftlichen Spannung burfte ber Forberung ber Dichtung ju Gute gefommen fein, welcher er fich jest gang, nicht ohne fcmergliche Aufregung, widmen konnte. Und nun ging er auch sofort an die Berkurzung seines Studes für Schröber; die Abichriften ber profaischen Bearbeitung lagen bereits vor.

Am 1. Juni schreibt er Roch, er moge ihm die Abreffe in Berlin angeben, an welche er fein Stud fenden folle; als er fich von ihm getrennt, habe ihm ein Mabchen, bas er gefehen habe, ben Ropf fo warm gemacht, daß er vergeffen habe, nach der Abreffe au fragen. Den 13. fenbet er die Theaterbearbeitung an Schröber. "Die Umftanbe, welche biesmal ben Rarlos verzögerten", ichreibt er biefem, "tommen jum Glud nicht fo gar oft wieber, und wenn fie kommen, so kommen fie boch nicht zugleich. Eine Abhaltung. und die ftartfte, fonnte ich Ihnen nennen, weil fie febr - menfchlich ift, aber ich brauche mein Bapier jett zu nothwendigern Dingen. Achtundamangig gebructte Bogen\*) auf fo viel, ale Gie bier erhalten, zu reduziren mar fo leicht nicht. Bollends, wenn ich gemiffen Rollen wenig abschneiben wollte, wie 3. B. beim Philipp \*\*) ge= ichehen ift. 3ch habe mich bei ben andern Theatereditionen . die jum Theil icon verschickt find, so ungeschickt als möglich aus ber Schlinge gezogen, aber mas ich für Sie machte, follte reif und gedacht fein; barum verschob ich Ihren Rarlos bis gulett. Salten Sie bas nicht für einen Rrämergriff, Ihnen meine Baare angupreisen: es ift mein Ernft, und ich will Sie badurch von nichts als meiner herglich guten Meinung versichern. — Ich weiß nicht ju bestimmen, wie weit in hamburg die Tolerang geht, ob 3. B. ein Auftritt bes Ronigs mit bem Groffinguifitor ftattfinden fann. Benn Sie ihn gelesen haben, werben Sie finden, wie viel mit

<sup>\*)</sup> Die erste Ausgabe bes Karlos enthielt mehr als 31 Drudbogen. Der Drud mar bamals noch nicht beenbet.

<sup>\*\*)</sup> Den Schröber fpielen wollte.

To follte der name lauten) habe ihm den lebhaftesten Bunfch erregt, daß der gute Benius ber beutichen Schaubuhne Berrn Schiller endlich einmal ben Billen eingebe , seinen eigenen ben Besetzen bes Ariftoteles und horag ju unterwerfen und uns mit einem Schaubiel zu beschenken, das jede Brobe ber Rritif aushalte, und morüber ein gewiffenhafter Ariftarch nicht ein ganges Buch fchreiben mußte, mofern er der Befahr entgehn wollte, fomohl burch Lob als Tadel alle Augenblicke entweder an der Runft oder an dem Rünftler eine Ungerechtigkeit zu begehn. Berfonlich fagte Wieland bem Dichter viel Gedachtes und Schmeichelhaftes; bas Drama fei fein Rach, nur muffe er weniger verschwenderifch in feinen Studen fein. um fich nicht auszugeben; aus bem Rarlos hatte er brei wichtige Stude machen tonnen. Auch von Berber horte Schiller balb barauf viel Schones und Beiftvolles über fein Stud, bas auferft viel auf ihn gewirkt habe, doch fand auch er die brei erften Aufzuge "miehr unis und mehr ausgearbeitet"; er wollte bas Stud aber noch einmal lefen und ihm bann mehr barüber fagen.

Schon am 29. August wurde Dom Karlos in Jamben mit rauschenbem Beisall in Hamburg ausgesührt und am andern Tage wiederholt. Schröder hatte die von Schiller angezeigten Berkürzungen rorgenommen, weil das Stück zu lang war. Neben Schröders Gattin als Königin und Zuccarini als Posa zeigte sich Schröder als Philipp in seiner vollen Größe. "Er blieb ebenso wahr als neu, ebenso richtig als einzig", schreibt Schröders Biograph; selbst Schillers reiche Einbildungskrast habe diesen Philipp, so menschlich verebelt, nur dunkel geahnt, nicht deutlich umfaßt. Devrient berichtet: "Die Schwierigkeit der neuen poetischen Sprache wurde freilich nicht überwunden, und die Haltung mancher Rolle, in dem ungewohnten Tone, versehlt, aber durch die Lebendigkeit und natürliche Wärme, mit welcher die Tarsteller der Hauptrollen ihre

legung des Textes sei, so dürfte er dazu leicht auch einen nur mittelmäßigen Schauspieler auftuten. Da Schröber an ber Erscheinung des Pringen als Gespenft Auftog genommen hatte, bemerkte der Dichter, der abenteuerliche spanische Muth, der Beift ber Liebesintrique und nochmehr die anschauliche dringende Noth entschulbige fie, mache fie begreiflich, und man fomme dadurd über gewiffe Sfrupel meg. Collte man aber glauben, Die Beftigfeit der Ermartung reife ben Buschauer barüber hinmeg, fo fonne man fie freilich wealaffen. Lerma erichiene bann fogleich nach ber beftigen Szene mit dem Ronige, fo daß IV, 6 wegfiele, ober man fonnte auch noch IV, 7 ftreichen, mas fehr schade mare, ba biefe bei einem auten Lerma fehr rühren muffe. Auch bemertte Schiller, es liege in ben Befegen unferer Seele und werbe burch die Erfahrung bestätigt, bag Stude, in welchen große, beftige Affette fpielen, ichoner ruhig und ftill als raich und reifend ichlöffen. Auch nach Mannbeim und nach Gotha an Gotter wurde die jambifche Theaterbearbeitung geschickt.

Gleich darauf siedelte der Dichter nach Weimar über, wo er die verschiedensten Urtheile über Karlos vernahm. Wieland, der doch über ben ersten Aufzug in der Thalia an den Herzog Karl August berichtet hatte, wollte mit dem Stücke noch ganz unbekannt sein; er ließ sich gleich ein Exemplar desselben vom Dichter schieken, um es mit ihm zu lesen und ihm seine Weinung darüber im einzelnen zu sagen. Im Gasthose fand er Gotter von Gotha, von dem er mit Verwunderung hörte, daß die Szene des Königs mit Karlos nach dem Tode des Marquis, nach ihr die Gefangennehmung des Prinzen bei der Eboli die beste sei. Die Szene zwischen dem König und dem Marquis fand er nach Philipps Charafter unmöglich; in der des Marquis mit der Königin verdroß es ihn, daß diese jenen um seines Opfers wissen table, wobei es

oder woher er die Bravour hat?) ben Domingo, den ich in einen Staatssecretär Perez\*) verwandeste, als Jesuiten auftreten. Ales murmelte sich zu: "Pater Frank!"\*\*), und dieser Umstand allein hätte dem Stücke in einer Stadt wie Mannheim den Hals brechen können, wenn ich nicht ebenso viele Gründe dazu in seiner innern Struktur sände. Isssand soll den König geheult, Beck den Marquis aber gut, vorzüglich gut gespielt haben.\*\*\*) Die Königin habe niemand verstanden, weil die Schauspielerin leise und unvernehmlich gesprochen. Domingo soll ein Hanswurst gespielt haben. Mit Beck war man, und auch Dalberg, Schwan u. a., sehr zusrieden."

Schiller war über die kalte Aufnahme seines Dom Karlos sehr erbittert; für dieses Werk dreijähriger Anstrengung, äußert er schon am 7. Januar 1788, sei er mit Unlust besohnt worden. An Schwan erwiderte er am 2. Mai: "Aufrichtig zu sprechen, große Erwartungen habe ich mir überhaupt von keiner Borstellung des Karlos gemacht, und ich weiß auch warum. Es ist nicht mehr als billig, daß sich die theatralische Göttin für die wenige Galanterie, die mich beim Schreiben für sie beseelte, an mir gerächt hat. Indessen, wenn mein Karlos auch ein versehltes Theaterstüd ist, so halt' ich doch dasur, daß unser Bublitum ihn noch zehnmal wird ausstühren sehn können, ehe es das Gute begriffen und ausgeschöpft hat, was seine Fehler auswiegen soll. Ich glaube, erst alsbann,

<sup>\*)</sup> Den Schiller aus Saint Real nahm.

<sup>\*\*)</sup> Diefer war als Beichtvater bes Aurfürsten feines verberblichen Gin- flusses wegen gehaft.

<sup>\*\*\*)</sup> Devrient fagt, Bed allein habe als Bosa fich seiner Aufgabe gewachsen gezeigt, Iffland als Philipp, wie schon früher als Berrina, allgumertlich an die Grenzen seines Talents gestoßen, bem ber tragische Ausbruck nicht natürlich gewesen sei.

wenn man das Gute eines Dinges eingesehen bat, ift man berechtigt, das Urtheil über das Schlimme ju fprechen. Indeffen bore ich, bag die zweite Borftellung beffer ausgefallen fei als bie erfte. Entweder rührt bas von ben Beranderungen ber . Die Dalberg in bem Stude gemacht hat, ober es fommt baber, baf bas Bublitum beim zweitenmal Dinge verftebn lernte, Die es bei ber erften Borftellung nicht verftand. Uebrigens taun niemand mehr überzeugt fein als ich, daß ber Rarlos, aus Urfachen fomobl. bie ihm Ehre, als bie ihm Unehre bringen, feine Spekulation für bie Schaubuhne ift. Schon allein feine Lange konnte ibn bavon verbannen. 3ch habe ihn mahrlich auch nicht aus Auversichtlichkeit ober Eigenfinn auf die Buhne genothigt, aus Eigennut vielleicht eber. Wenn bei ber gangen Sache meine Gitelfeit eine Rolle fpielte, fo mar es barin, baf ich bem Stude innern Gehalt genug gutrante, um fein fchlechtes Glud auf ber Buhne nieberguwägen." Noch icharfer erklart er fich Mitte Juli in einem Briefe an einen Freund, der ihm eine icharfe Beurtheilung der mannheimer Borftellungen in bem Tagebuch ber mannheimer Schaub ühn e zugeschickt hatte. "Da ich nicht bei ber Aktion zugegen war, kann ich nicht den Tadel ermeffen der Afteurs, mich aber trifft er mit vollem Recht; benn itt, ba ich ben Dom Rarlos als ein Ganges por mir febe, burchichaue ich mobil die großen Gebrechen und Errata, welche biefem Opus anhaften. - Wenn bas Blatt fagt, mein Stud werbe auf ben Schaubühnen niemalen Glück machen, fo ftimme ich bem ungenannten Berrn Regensenten bei, vollends; benn es ift gu lang, ju lang. Sollte überhaupt nicht aufgeführt werben mehr, noch viel weniger barinnen geftrichen werben; benn wollte man barinnen ftreichen, fo batte man es balb gang laffen konnen ftreichen für die Schaubuhne. Beiln als Alba hatte ich ohnerachtet mogen febn: ein Mann von ingenium und vielem Bis." Bie gang anders hatte fich Schiller früher gegen Großmann und Schröber geaußert.

Noch ehe Schiller dies fchrieb, waren im Merfur feine vier erften Briefe über den Rarlos ericienen, mit benen er die .. pielen Deflamationen" gegen bas Stud von Seiten ber Runft ber an beschließen wünschte. Dier gibt er junachft gu, es fei möglich. bak es ihm nicht gelungen fei, bie zweite Balfte bes Studes ber erften. ein paar Jahre frühern anzupaffen; er habe fich zu lange mit bem Stude getragen, da ein dramatifches Werf nur die Bluthe eines einzigen Sommers fein fonne und folle. Auch fei ber Blan für die Greuzen und Regeln eines bramatischen Bertes zu weitläufig. wodurch er g. B. gezwungen gewesen, in einer einzigen Ggene ben Marquis bas unumichränktefte Bertrauen Bhilipps bavon tragen an laffen. Dann wendet er fich gegen die Bormurfe, die man bem Charafter bes Marquis gemacht, ben man burchaangig für an ibealisch halte. Das Unnatürliche biefes Charafters fonne man nur barin finden, daß zu Bhilipps Reiten fein Menich fo gebacht haben fonne, daß folche Gedanten nicht fo leicht in Willen und That übergehn und eine idealische Schwärmerei nicht mit folder Confequeng realifirt, nicht von folder Energie im Sandeln begleitet at werben pflege. Rachdem er alles dies zu widerlegen gefricht , tritt er den Beweis an, daß das Sandeln Bofas nicht von feiner Freundichaft für ben Carlos, sonbern von seinem beroifden Entschluffe ber Befreiung bes unterbrückten Flanberns ausgehe, baf biefer ben Rarles nur liebe, infofern er in ihm feine feurig geliebte Menfcheit fchaue. biefer fein Ibeal von Menfchenglud verwirflichen, junachft Rlandern befreien folle.

Balb barauf las Schiller die Beurtheilung feines Karlos in ber Allgemeinen Litteraturzeitung, vom 10. und 11. Juni. Sie verrathe, schrieb er, nachbem er ben Anfang gelejen.

einen jungen Mann von vielem Feuer. Drei andere Rezensenten batten, wie er vernahm, die Uebernahme bes Rarlos ausgeschlagen. Die bramatische Dichtfunft erscheine in diesem Werke in ihrem fconften Lichte, bemerkte ber Beurtheiler. An ben brei erften Aufgugen bes Studes, in welchem felbft bie heftigfte Leidenschaft gu einer angebeteten Schonen ben erften Blat ber Freundschaft laffen muffe, rühmt er bie febr icone Unlage und Durchführung. "Die Situation ber Berfonen und ihre Charaftere entwickeln fich fo natürlich, in einer ununterbrochenen Sandlung, in der fein Umffand um des Lefers oder Aufchaners willen gewaltfamer Beife berbeigeführt wird. Rein falicher Schritt leitet etwa um einer Ueberrafchung willen das Intereffe irre. Die handlung beruht auf ben Leidenschaften ber Sauptperfonen." Deshalb bliebe bie Ausführung von Albas und Domingos Antheil an ber Rache ber Cboli beffer weg, und wurde biefer nur mit wenigen Worten ermahnt. gegen glaubt ber Beurtheiler ben beiden letten Aufzügen, in benen freilich viel Schones und Rührendes im einzelnen fich finde, ben Borwurf machen zu muffen, bie Sandlung verwickle fich unertraglich, nene Auftritte häuften fich fo zahllos übereinander, daß fie faft nicht mehr bewegten, fondern betänbten. "Gine fo vermidelte Intrique, bie, mabrend bem alles geschieht, schlechterbings nicht zu faffen ift, und endlich bann nur einigermagen verftanblich wirb, ba Bofa fich burch ihre Enträthselung bei feinem Freunde (in einer ichonen Szene) rechtfertigt und bie felbft mit Fleiß verftedt icheint. um ben Buschauer burch bie unbegreifliche Bermirrung im vierten Aufzuge in die größeste Bewegung ju feten, ift icon an fich bochft fehlerhaft im Trauerspiele, bas in ber Anlage nicht zu einfach fein fann, wenn es volltommene Wirfung thun foll." Man erkenne Bofa gar nicht wieder, welcher bie einfache Groke feines Charafters verleugne, um ein abenteuerlicher Intriguant zu werben. Auch muffe man mehr als einmal fragen, warum Bofa fo banble. unnöthig beschuldige er fich einer schandlichen Abficht auf bie & Der Bufchauer tonne nicht mit einem Marthrer fpmpathis nigin. firen, der fich judrange, der nicht für feinen Freund, sondern nur bes Märthrerthums megen fterbe. "Schon bas ift mibrig, bag Bofa die mit der edelften Schwärmerei geliebte Menichbeit beichimpft. ba er feinen eigenen Charafter preisgibt, indem er flirbt, nachbem er alles in die ichredlichfte Berwirrung gefett. Benn aber Rarlos nach ben Niederlanden auf jeden Fall entfliehen muß, marum geht Bofa nicht mit, ba er ben König boch aufgeben muß, und für bie Königin nichts mehr thun tann, nachdem er fie in Abficht bes Berbachts eines Berftandniffes mit bem Bringen gerechtfertigt." Auch wird es als großer Fehler getabelt, daß wir zulett fehen. ber König fei nur ein Bertzeug boberer Macht gemefen, ber tiefverborgene Blan der Dierarchie fei durch ihn ausgeführt morben : eine folche Ibee muffe von Anfang an in die Handlung gewebt fein. Die Schilderung der Charaftere findet der Beurtheiler portrefflich. Bofa konnte freilich zu ibealisch scheinen, er fei aber nicht unuatürlich. In biefem göttlichen Menschen, ber nur bas Bobl feiner Nation denke und suche, grunde fich felbft die enthufiaftifche Liebe gum Bringen auf die berrlichen Anlagen diefes trefflichen Junglings in Begiehung auf feine fünftige große Bestimmung. Ronig Philipp fei ein ernfthafter Mann mit fcmargem Blute, ber aber als herricher alles um fich ber unglücklich mache. Der Saf gegen ihn lofe fich in tiefes Mitleid mit ihm felbft, bem erften Opfer feiner traurigen Grofe, auf, und biefe Empfindung werbe erhaben durch die wehmuthige Betrachtung, die fich überall aufbringe, die Menschheit leide nur beshalb fo viel Elend, weil ihre Berricher nicht beffer feien als bie meiften unter bem Bolfe. Albas Charafter widerspreche bie Szene, in welcher er mit Domingo

zur Eboli tommt, um sich bei ihr in Gunst zu setzen, da er hier seinen Charakter verläugne, indem er den Hosmann spiele. Schiller strich diese Szene später. Die Sprache sei dis auf wenige Flecken angemessen und schön; manchmal shakelpearisire der Dichter, aber meist nur in den zwei letzten Aufzügen und weniger als in seinen frühern Stücken. Der Bers sließe leicht und natürlich. Hür die Bühne müsse das Stück gekürzt werden, doch sei zu fürchten, daß man dabei, um möglichst viel Handlung beizubehalten, diese, die sets schon zu verwickelt sei, noch gedrängter und dadurch ganz unverständlich mache. In den drei ersten Aufzügen brauche nur weniges weggenommen zu werden, das Gute sei hier unverbesserlich. Könnte der Dichter die beiden andern durchgehends ihrer würdig machen, so werde das Drama eines der schönsten Meisterwerke unserer Litteratur bilden.

Diefe Beurtheilung und die icon ermante im Tagebuch ber mannheimer Schaubuhne hatte Schiller gelefen, als er im Novemberhefte bes Mertur die acht letten Briefe über fein Tranerspiel gab. Sier wird zuerft auch aus bem Berhalten bes Marquis feit feiner Unterredung mit bem Konig ber Beweis geführt, das lette Biel feiner Bestrebungen liege über ben Bringen binaus, ber ihm nur ale Bertzeug zu einem höhern 3mede fo wichtig fei. Dann wird jur Ginheit bes Studes übergegangen, die nicht in der Liebe, dem Gegenstande der drei ersten, noch in der Freundschaft, bem Gegenftande ber beiden letten Aufzüge, liegen fonne, fondern in bem enthusiaftischen Entwurfe, ben gludlichffen Ruftand hervorzubringen, der der menschlichen Gefellichaft erreichbar fei; diefer im Conflitt mit ber Leibenschaft fei ber Inhalt. was ben trefflichen Regenten macht, Alles, mas bie Erwartung feines Freundes und die Soffnung einer auf ibn barrenden Belt rechtfertigen tann, Alles, was fich vereinigen muß, fein vorgesettes

Ibeal von einem fünftigen Staate auszuführen, follte fich in biefem Charafter beifammen finden : aber entwickelt follte es noch nicht fein, noch nicht von Leidenschaft geschieben, noch nicht zu reinem Golbe geläutert. Darauf tam es ja eigentlich erft an, ihn biefer Bollfommenheit naber ju bringen, die ihm jest noch mangelt; ein mehr vollendeter Charafter bes Bringen hatte mich bes gangen Studes überhoben. - Da aber mein eigentlicher Borwurf mar. ben fünftigen Schöpfer bes Menfchenglude aus bem Stude gleichsam hervorgehn zu laffen, fo mar es febr an feinem Orte. ben Schöpfer bes Elends neben ihm aufzuführen und burch ein vollständiges ichauderhaftes Gemalde des Despotismus fein reizendes Gegentheil besto mehr zu erheben." Es habe ihm eines Berfuchs nicht gang unwerth geschienen, "Bahrheiten, die jebem. ber es aut mit feiner Gattung meint, die beiligften fein muffen, und bie bis jett nur bas Gigenthum ber Wiffenschaften maren, in bas Bebiet ber iconen Biffenschaften berüberzuziehen, mit Licht und Barme zu befeelen, und als lebenbig wirfende Motive, in bas Menschenherz gepflanzt, in einem fraftvollen Rampf mit der Leidenfchaft zu zeigen." Die zwei letten Briefe find bestimmt. Marquis rathfelhaftes Benehmen gegen ben Bringen und feinen Opfertod zu rechtfertigen. Der Marquis fei ein Schwärmer um feines Ideals willen, geräuschlos, ohne Gehülfen in ftiller Groke 21 wirfen fein 3beal; er wolle Rarlos retten, wie ein Gott, und eben badurch richte er ihn ju Grunde. Schiller beruft fich auf bie Erfahrung, daß moralische Motive, da fie nicht natürlich im Menfchenbergen liegen, sondern erst durch Runft in daffelbe bineingebracht werden, gar oft burch einen febr menschlichen Uebergang einem ichablichen Diffbrauch ausgesett find. "Nennen Gie mir ben Ordensstifter ober auch die Ordensverbrüderung, die fich, bei ben reinsten Zweden und bei ben ebelften Trieben, von Billfürlichteit

in der Anwendung, von Gewaltthätigfeit gegen fremde Freiheit, von dem Geifte der Beimlichkeit und der Berrichsucht immer rein erhalten batte? Die bei Durchsetzung eines von jeder unreinen Beimifdung auch noch so freien moralischen Awecks, insofern fie fich nämlich diefen 3med als etwas für fich Bestehendes benten und ibn in ber Lauterkeit erreichen wollten, wie er fich ihrer Bernunft bargeftellt hatte, nicht unvermertt waren fortgeriffen worben, fich an fremder Freiheit zu vergreifen, die Achtung gegen anderer Rechte. bie ihnen sonft immer die beiligsten waren, hintanguseten und nicht felten ben willfürlichften Despotismus ju üben, ohne ben 3med felbft umgetauscht, ohne in ihren Motiven ein Berberbnik erlitten zu haben?" So glaube er fich benn auf feinem Widerspruch mit ber Erfahrung zu befinden, wenn er feinen über jede felbstfüchtige Begierde erhabenen Marquis, ber die Hervorbringung eines allgemeinen Freiheitsgenuffes jum 3mede habe, auf bem Wege babin in Despotismus fich verirren laffe. Bielmehr habe er gerade burch fein Beispiel die nie genug ju beberzigende Erfahrung bestätigen wollen, baf man fich in moralischen Dingen nicht ohne Gefahr von dem natürlichen prattifchen Gefühl entferne, um fich ju allgemeinen Abstrattionen zu erheben, daß fich ber Menich weit ficherer ben Eingebungen feines Bergens ober bem ichon gegenwärtigen Gefühle von Recht und Unrecht vertraue als ber gefährlichen Leitung universeller Bernunftibeen, Die er fich fünftlich erschaffen habe; benn nichts führe jum Guten, mas nicht natürlich fei. Dem Borwurfe, daß ber Marquis durch viel natürlichere Mittel fich retten könne und nicht zu sterben brauche, wenn er nicht etwa bes Märthrerthums wegen fterben wolle, fest Schiller die Behauptung entgegen, "er fterbe, um für fein in bes Bringen Seele niebergelegtes Ibeal alles zu thun und zu geben, mas ein Menfch für etwas thun und geben tann, bas ihm bas Theuerste ift, um ihm auf

bie nachdrudlichfte Art, die er in feiner Gewalt habe, ju zeigen, wie fehr er an die Wahrheit und Schonheit biefes Entwurfes glaube. und wie wichtig ibm die Erfüllung beffelben fei, er fterbe bafur. wie mehrere große Menfchen für eine Bahrheit gestorben , bie fie von vielen befolgt und bebergigt haben wollten, um durch fein Beifpiel barguthun, wie febr fie es werth fei, bag man alles für fie Aber boch bann nur, meinen wir, wenn fie alles gethan hatten, mas fie lebend bafür ju thun vermochten, oder wenn ber Tob das Siegel ihrer angefochtenen Ueberzeugung mar. Das ift aber hier nicht ber Kall. Schiller fühlte bies mohl felbft. Deshalb fuchte er benn nachzuweisen, daß ber Entschluß fich zu opfern für ben Marquis natürlich, ja nothwendig gewesen; faffe er ihn ja ..in ber drangvollsten Lage, worin je ein Meufch fich befunden, wo Schreden, Zweifel, Unwille über fich felbft, Schmerz und Berameiflung jugleich feine Seele bestürmen", wo er "nicht mehr Meifter feiner Bedankenreihe" und in die Gewalt berjenigen 3deen gegeben fei, die das meifte Licht und die größte Beläufigfeit bei ibm erlangt haben, die der heldenmäßigen Aufopferung. Befonderes Bewicht legt er auf ben Unwillen bes Margnis über fich felbft, baf er durch feine ungludliche Burudhaltung ben Bringen ju feiner verhängnifvollen Uebereilung hingeriffen; diefer Unwille laffe ibn auerft unter ben Rettungsmitteln fuchen, die ihm etwas toften. Auch fonne er nicht genug eilen, fich aus bem leidenden Buftanb au reifen, fich den freien Genuf feines Befens und die Berrichaft über feine Empfindungen wieder ju verschaffen, und fo liege es gang im Charafter des helbenmuthigen Schwarmers, fic biefen Weg zu verfürzen, fich durch eine außerordentliche That. burch eine augenblidliche Erhöhung feines Befens bei fich felbit wieder in Achtung au feten.

Selbst Rorner, ber die vier ersten Briefe ihres Stiles megen

To gerühmt batte, ohne aber auf ben Inhalt einzugehn, fonnte nicht umbin, beim Schluffe ju ertennen ju geben, baf Schiller bier etwas in bas Stud fünftlich bereintrage, mas ihm bei ber Dichtung' fern gelegen habe. Diefer Schluft enthalte eine überrafchenbe und ichone 3bee, die noch weiter batte ausgeführt werden konnen. "Die bramatifche Entftebung eines ibealifchen Rurftencharafters fann Deinem Rarlos noch eine große Ginbeit geben, wenn Du bei einer zweiten Auflage biefe Ibee mehr gur herrichenden machst, und manche einzelne Theile ihr mehr unterordneft. Deine iconften Stellen paffen febr gut in biefen Blan. Durch bas, mas ber Marquis'ift, erfährt man, mas Rarlos merben würde, ba er ibn verfteht. 3ch beute, diefe 3bee murbe Dich noch einmal bei einer zweiten Bearbeitung bes Rarlos begeiftern." Aber dem Dichter mar fein Rarlos gründlich verleidet, wenn er es auch ber Mübe werth bielt, ibn gegen bie, wie er meinte, mehr von Selbstaufriedenheit als von Sagacität zeugenden bisberigen Beurtheilungen auf geiftvolle, wenn auch nicht gang gutreffenbe Beife zu vertheidigen. Er felbft mußte, wie er au Rorner fchrieb, bag er eine ichlimme Sache zu vertheidigen habe, glaubte fich aber mit Feinheit baraus gezogen zu haben; er wollte eben zeigen, wie fehr er allen feinen Rrititern überlegen fei.

Unterbessen war auch in Berlin Dom Karlos am 22. November auf Beseld bes Königs mit vielem Pomp, aber, wie Schiller von dem jungen Schubert hörte, schlecht gegeben worden. Nur die Szene des Marquis mit dem König sollte gut gespielt worden und dem Könige Friedrich Wilhelm II. sehr ans herz gegangen sein. Das Stück spielte von 5 dis 11½ Uhr. Sehr viel Spaß machte es dem Dichter, daß die Leiter der berliner Bühne, Engel und Ramler, die er als seine entschiedenen Gegner kannte, nicht einmal ihren Geschmack bei der Bahl ihrer Stücke behaupten konnten, und

bak Engel gar einigen Schausvielern ihre Rollen auslegen und einlernen helfen mußte. Drei Jahre fpater veranlagte es ber Roadjutor Dalberg zu Erfurt, daß die feit einigen Monaten von Goethe geleitete weimarer Schauspielergesellschaft unter Schillers perfonlicher Mitwirfung jum Schluffe ihrer bortigen Borftellungen Rarlos nach ber metrifchen Theaterbearbeitung aufführten. bem Bettel fant, bie Ansgabe, nach welcher bas Stud aufgeführt merbe, fei von bem Berfaffer eigens gang neu bearbeitet. Schiller hatte bafür fein Stud ber weimarer Befellichaft überlaffen. von den erhabenen moralischen Stellen des Studes tiefergriffene Novalis mare fo gern von Jena nach Erfurt geeilt, fonnte aber an bem Tage meder Bagen noch Bferd erhalten. Da Schiller bei ber Aufführung verschiedene Bemerkungen machte, welche ihn wünschen liefen, bas Stud, ebe er es wieder aufs Theater bringe, noch einmal der Reile zu unterwerfen, fo bat er Goethe durch Wieland um vier bis feche Bochen Zeit bagu. Wegen der Rollenbefetung ward mit Schiller verhandelt, der bereits am 24. Oftober fchrieb, nachfter Tage werbe Rarlos in Beimar gegeben; boch verzögerte fich bie Aufführung bis jum 28. Februar 1792. Am 3. November warb er wiederholt, mo Bobs ben Bofa fpielte.

Was die Ausgaben des Karlos betrifft, so tragen die Jahrszahl 1787 außer der ersten noch eine andere Ausgabe Göschens und
eine auf Göschens Auftrag in Wien gedruckte, so wie ein Nachdruck
mit Göschens Firma; die nächst spätere in zwei Theilen erscheinende Ausgabe ist von 1799. Und doch schreibt Schiller schon am
23. Februar 1788, Göschen werde nächste Wesse mit dem Karlos
sertig und werde ihn auf Wichaelis nen aussegen. Und am
24. Ottober 1791 hören wir wieder, Göschen seine neue Aussack.
Göschen bat ihn damals um eine verbessere Aussage, worauf aber

Į

Schiller, weil die Berbesserungen beinahe zwei Monate erforberten, nicht eingehn konnte; deshalb bat er ihn nur eine kleinere Auflage zu drucken. Diese neue Auslage ist wohl die zweite mit der Jahress zahl 1787 bezeichnete. Zwei Nachdrücke erschienen 1788 zu Köln und Karlsruhe, an letzterm Orte 1792 ein zweiter.

Als Schiller im Sommer 1794 bas Bunbnig mit Goethe gefoloffen batte, forderte biefer ibn auf, auch feinen Riesto, und Rabale und Liebe für bie Buhne neugubearbeiten. Borstellung bes Don Rarlos am 18. Oftober lub er ihn ein. und er bedauerte, bak er burch Unwohlfein von Jena ju fommen gehindert mar, ba er damit mohl nicht gang ungufrieden gemesen fein murbe. Auch bei der wiederholten Borftellung am 12. Marg 1795 mar Schiller nicht zugegen. Dieje Borftellungen zeichneten fich burch bas treffliche Ineinandergreifen und bas forgfältige Sprechen ber Berfe aus. Karlos von Bobs, Boja von Mülker, Philipp von Malfolmi, Elifabeth von beffen Gattin, Alba von Graff, Bereg von Beder, die Cboli von deffen Gattin maren ausgezeichnete Leiftungen. 3m Jahre 1796 schaltete Schiller nach bem Abgange ber Choli (jest IV, 17) für die, weimarer Aufführung einen Monotog, Bofas ein, in welchem biefer feinen Entschluft, burch Aufopferung feines Lebens ben Bringen au retten, ausspricht und begrundet. Go erhielt fich Rarlas auf ber weimarer Buhne fortwährend in Gunft.

Die neue Ausgabe vom Jahre 1799, war ein bloger Abbruck ber ersten, bagegen erlitt, bas Stild im Jahre 1801, wo es in brei verschiedenen Orucken erschien (hier trat zuerst Don Karlos statt Dom Karlos ein), bebeutende Beränderungen und Abkürzungen, die es freilich zur Aufführung geeigneter machten, aber der Bers ward an vielen Stellen zerriffen und der Zusammenhang ast verdunkelt. Se waren wohl besonders die Stellen gestrichen worden,

Die auch in ber jambischen Theaterbearbeitung weggefallen maren-In der in zwei Drucken erichienenen Ausgabe bes Jahres 1802 find nur in ben erften feche Auftritten einige Rurzungen und Aenderungen vorgenommen worden. Nach ber Mitte Mary beffelben. Jahres hatte ber Dichter auf Goethes Bunfch versucht, ben Rarlos ber Buhne noch näher zu bringen, mas biefer mit feinen altern Studen nicht magen mochte. Er fei auf ziemlich gutem Bege . bamit, ichrieb er am 20. an Goethe, und hoffe in acht ober gebn Tagen ju Stande ju fein. "Es ift ein ficherer theatralifcher Rond in bem Stud, und es enthält vieles, mas ihm bie Bunft perichaffen tann. Es mar freilich nicht möglich, es an einem befriebigenben Gangen gu machen, schon barum, weil es viel au breit jugeschnitten ift; aber ich begnügte mich, bas einzelne nur nothbürftig zusammenzureihen, und so bas Bange bloß zum Trager bes einzelnen zu machen. Und wenn vom Bublitum die Rebe ift. fo ift bas Bange boch bas, was gulett in Betrachtung tommt." Mit biefer nenen Bearbeitung wurden am 10. Juni bie Borftellungen zu Beimar geschloffen. Auch in Lauchstädt und Rudols fladt marb biefer neue Rarlos gegeben, und in biefer Geftalt blieb er auf ber weimarer Buhne. Als im Frühjahr 1807 bie weimarer Schauspieler in Leipzig mit ihren besten Leiftungen fich zeigen follten, begannen bie Borftellungen mit Rarlos als bem Stude. welches auf ber beutschen Buhne querft ben Sambus wieder einges führt hatte, aber in Leipzig felbft nur nach ber profaifchen Bearbeitung mit manchen fiorenden Beranderungen gegeben worden mar. und er fand folden Beifall, daß er wiederholt murbe. "Wer biefes Stud, wie es jest noch gespielt wird", bemertte Goethe im Jahre 1815, "aufammenhält mit ber erften gebruckten Ausgabe, ber mirb anertennen, bag Schiller, wie er im Entwerfen feiner Blane unbegrenzt zu Werke ging, bei einer fpatern Redaktion gum theatra-

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

lischen Zweck, burch Ueberzeugung ben Muth befaß, streng, ja unbarmherzig mit bem Borhandenen umzugehn. Sier sollten alle Hauptmomente vor Aug' und Ohr in einem gewissen Zeitraume vorübergehn, alles andere gab er auf, und doch hat er sich nie in ben Raum von drei Stunden einschließen können."

Bon ben beiden Ausgaben, welche die Jahreszahl 1804 tragen, ift eine ber drei Ausgaben von 1801, nur mit neuem Titel, bie andere ein neuer Drud, nicht ber letten von 1802, fondern ber von 1801. Diese Ausgabe von 1801 legte Schiller auch bei ber neuen Bearbeitung gu Grunde, die er für die Gefammtausgabe feines "Theaters" unternahm, von der nur der erfte aufer bem Rarlos die Jungfrau und die Sulbigung ber Runfte enthaltende Band, und zwar erft nach feinem Tobe, erscheinen follte. Erft in biefer in vier verschiedenen Druden erschienenen Ausgabe bes Theaters ward bem Titel "Don Rarlos, Infant von Spanien" ber Rufat "Gin bramatifches Gebicht" gegeben, mahrend früher jebe nähere Bezeichnung ber Dichtart fehlte. Leiber hatte ber Dichter die Aenderungen ber Ausgabe von 1802 nicht benutt, und auch manche in ber Ausgabe von 1787 angegebene Berbefferungen, bie er 1801 überfeben hatte, unberudfichtigt gelaffen : bazu fommen einige Berfeben, die dem Dichter bei den Aenderungen begegneten, und eine Angahl Drudfehler. Auch bier hat erft Joachim Meyers forgfältige Bergleichung und Kritit viele Fehler weggeschafft. Bei unferer Erläuterung bee Studes muffen wir diefe lette Bearbeitung bes Rarlos ju Grunde legen, die mit Recht alle fpatern Ausgaben, auch die "historifch-fritische" bieten, in welcher S. Sauppe mit ungemeiner Sorgfalt alle Abweichungen ber frühern Ausgaben verzeichnet, auch bie profaische Bearbeitung und die erfte Geftalt in ber Thalia gegeben bat. Leider fehlt bier die jambifche Theaterausgabe, nach welcher in hamburg, Mannheim und Weimar bas



Stud gegeben marb. Das ift umfomehr zu bedauern, als bem Leiter diefer Ausgabe, Göbete, das Theatermanuscript von Mannbeim in einer Abschrift vorlag; benn wenn er fagt : "Bei genauerer Brufung fand fich, daß die Abschrift weber zuverläffig im einzelnen. noch überhaupt von Werth im Gangen mar, ba bie Bearbeitung für das Theater wesentlich nur eine Abkürzung mar, um das umfangreiche Stud ber erften Befammtausgabe fo gufammengubrangen, daß es einen Theaterabend nicht zu fehr in die Nacht verlängere. Es war deshalb überflüffig genauere Rechenschaft darüber ju geben". jo icheint es une bagegen burchaus jur Gefchichte bee Studes an gehoren, welche Stelle ber Dichter in ber erften jambifchen Theaterbearbeitung ftrich und welche fonstige Menderungen er vornaben. und ba eben feine andere, zuverlässigere Abichrift beffelben vortag. fo mußte diefe mitgetheilt und welche Buverläffigfeit biefelbe an ben einzelnen Stellen beanspruchen burfe, bem fundigen Lefer überlaffen, nicht biese überhaupt ber Beurtheilung entzogen werben. Ebenfo wenig war ber Berausgeber berechtigt, die ihm vorliegenden "einigen Blätter ber erften Thaliabearbeitung" unberücksichtigt gu laffen, wenn diese auch wirklich nur "einzelne Berse mit Correcturen und Durchstreichungen, aber für die Entstehungsgeschichte ber Dichtung feinen erheblichen Gewinn geben" follten ; jur Entstehungsgeschichte bes Dramas gehören fie, und forderten beshalb, wenn auch nur in einer Note, ihre Stelle, die ihnen um fo weniger entzogen werben burfte, je weniger umfangreich fie maren.

Bei der Ungunft, in welcher unfere klassischen Stücke unter ber neuern, den Geist erstidenden Theaterroutine stehen, kann auch Don Kavlos auf unserer Bühne kaum mehr austommen, und doch enthält er so viele höchst wirklame Gzenen, wie kaum ein anderes Stück, und wirkt trots manchem, was Anstoß geben konnte, und trots vielsacher Berletzung der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeit

durch den gewastigen Schwung hinreißender Begeisterung frisch erhebend und erhaben rührend. Nur sollte man ihn nicht willkürlich beschneiden, sondern ihn möglichst nach Schillers jambischer Theaterbearbeitung geben. Die Beröffentlichung dieser, sowohl der ersten wie der beiden spätern weimarischen, wäre sehr wünschenswerth.

Die erste, Uebertragung des Stildes erschien: 1798 in England, wo die frühern Stüde längst übersetzt waren; das solgende Jahr brachte zwei französische und eine hollandische. Ins Italianische und in die übrigen europäischen Sprachen wurde Karlos, wie auch die andern schillerschen Dramen, erst bei weitem später übertragen. In Spanten selbst fand er so wenig Aufnahme, wie Schillers Stücke überhaupt. Nachahmungen des Karlos erschienen in Paris von M. G. Cormon 1848 und in Lüttich von Amedée de sa Roufslikere. Unter uns gab de la Motte Fouqué 1823 in seiner romantischen Weise einen neuen "Don Carsos, Insant von Spanien" mit einer Zueignung an seinen großen Borgänger.

## II. Dramatifche Geftaltung und Ausführung.

Aus ber Erzählung Saint Reals nahm ber Dichter bie Bufammentunft bes Bringen mit ber Ronigin im Rlofter San Duffe. bie Burudweisung ber Liebe ber bem Bringen entgegentommenben Choli, die Berbindung berfelben mit Alba, Berez und Run Gomes aum Berderben des Rarlos, beffen von Philipp abgefchlagene Bitte um die Statthaltericaft in Rlandern, die üble Begegnung, die er Alba zu Theil werden läßt, die Bermittlung feiner Berbindung mit ber Königin burch ben Marquis und beffen Ermorbung auf Anftiften bes Ronigs, bas Ginverftanbnig mit ben aufftanbifchen Niederländern, die beabsichtigte Flucht, Gefangennahme und leberweisung an die Inquisition. Aber wie gang anders hat der Dichter biefe einzelnen Umftande gewendet, weiter bestimmt und ausgeführt. in wirkfame Berbindung gebracht und durch andere entweder anders. wo hergenommene ober rein erfundene Buge zu einem fich ausammenichliefenden, die leidenschaftlichfte Glut ber Liebe, die bochberzige Begeisterung für freie eble Menschheit, die fürchterlichfte Giferfucht. ben icheuslichften Fanatismus, ben giftigften Sag entfaltenben Bangen gestaltet. Der gludlichfte Griff, ben er that, mar ber, bak gerade die Rönigin den Bringen auffordert, feine leidenschaftliche Liebe mit Belbenmuth zu befiegen und alle Rraft feiner begeifterten Seele Spanien und gunachft ber Befreiung Flanderns gugumenben. baf er fie felbft, bie Bemablin bes Despoten, au einer Schuts.

heiligen der Freiheit macht, als beren Blutzengen der Marquis und Karlos felbst fallen.

Bei Saint Real wird ber mit ben niederlandischen Emporern einverstandene zur Rlucht bereite Bring burch Dom Juan und ben Dberposidireftor verrathen, gefangen gesetzt und ben Inquifitoren überantwortet, die ibn ju ewigem Befangnif verurtheilen, fpater ben Ronig jum Befehle an ben Bringen brangen, fich felbft bas Leben zu nehmen. Die Gifersucht bes Ronigs spielt bier eine ge= ringe Rolle; fie ift getheilt zwischen Rarlos und bem Marquis, ber ben Bermittler awischen ber Ronigin und bem Bringen macht und auf Befehl bes von glübenbfter Giferincht gegen ihn entflammten Ronige in ber Nacht auf ber Strafe ermordet wird. Die Bitte. ihn nach Flandern ju ichiden, ftellt Rarlos erft nach ber Ermorbuna bes Marquis, und bie Kurcht vor ber Rache feines Sohnes megen biefer nebft ber von Run Gomes ihm mitgetheilten, zugleich feine Gifersucht aufregenden Berspottung feiner Reisen in Gegenwart ber barüber lachenden Ronigin bestimmen Philipp, ihm feine Bitte abauschlagen. Schiller ftellt uns ben ichweren Rampf bes Bringen. eines eben fo iconen ale geiftbegabten, hoffnungevollen Junglinge, mit feiner unglücklichen Leibenschaft bar, bie er helbenhaft beffegt. indem er die gange feurige Glut feines edlen Bergens ber Befreiung Klanderns zuwendet, zu welcher ihn ber Sinblid auf die hobe Beiblichfeit ber einft leibenschaftlich geliebten Rönigin und bas feinem großen, für ihn gefallenen Freunde gegebene Wort weiben. ware jebenfalls ein würdiger Gegenftand jur bramatifchen Dar-Aber ber Dichter glaubte ben wirklichen Berlauf ber Sandlung nicht verlaffen ju burfen, Rarlos mußte fallen. Daburch verliert aber bas Drama feinen Ginheitsbunft .. ba nur rein aufällige Umftande den Bringen gurudhalten und fein Berberben berbeiführen. Das Mifilingen wird feineswegs als eine fittliche Strafe, ale Rolge einer Berichulbung bargeftellt, es ift eine Laune bes Schicffals, beren Grund mir nicht erkennen. Freilich fucht ber Dichter nachträglich diese jufällige Bernichtung bes großartigen Entschluffes feines Rarlos zu erklaren, indem er die Unmöglichkeit. bie Beit ber Befreiung ber Bolter icon jest herbeiguführen, burch die Inquifition, die mit ihrem Riesenarm die gange Belt umfpanne und auch den despotischen Konig beherriche, ins Licht feten will, aber daß die Befreiung Flanderns möglich mar, bat eben die Geschichte felbst bewiesen. Auch tritt diefer Ginfluf ber Inquifition hier gar ju fpat ein, ja er ift ein hors d'oeuvre, ba bie Aurudbaltung von Rarlos gerade nicht durch fie, sondern burch andere Umftande berbeigeführt wird. Wird auch auf die fürchterliche Macht ber Inquifition icon vorber bingewiesen (bas Autobafé. woran der gange Sof fich betheiligen muß, bezeichnet der Ronia als löfung des großen Gides, ben alle Ronige ber Christenbeit anlobt (I, 6)), und Bhilipp felbst marnt ben Marquis vor ber inanischen Inquifition (III, 10): aber diese alles umspinnende Allmacht berselben tritt früher nirgends bervor, vielmehr gebt ber Ronig ba. wo er handelnd auftritt, nicht in ihren Banden, spottet vielmehr felbst der Dominitaner und ihres Beiligen. Freilich wirft bas Auftreten bes Juquifitors, bes furchtbaren Gegenbilbes ju ben menichenfreundlichen Träumen des Marquis und dem begeifterten Unternehmen bes Bringen, an fich in hohem Grabe tragifch, aber es fällt eben nicht in ben eigentlichen Bereich ber Dichetung. Schiller hatte früher beabsichtigt, Die Inquisition in ihrer 26. fcheulichkeit noch scharfer gu treffen, aber bei ber Benbung, bie er ber Sandlung gab, fonnte er fie eben nicht weiter eingreifen laffen. und boch wollte er fie nicht gang ausschließen, wozu ihm bie fret lich ungeschichtliche Erzählung, daß bie Inquifitoren bas Urtheil über ben Bringen gesprochen und endlich seinen Tod burchgesent.

eine Handhabe bot. Sein Philipp läßt den Großinquisiter nicht allein kommen, um von ihm zu hören, was er gegen den Prinzen thun solle, sondern auch um seine Seele wegen der Ermordung des Marquis zu bernhigen. Auch zum Charakterbilde des Königs bietet die Szene mit dem Inquisitor einen bedeutenden nachträglichen Zug, indem wir sehen, wie schwach und machtlos er sich diesem mit starrer Beltklugheit alles berechnenden Glaubensgericht gegensüber zeigt.

Ein anderer Berftog gegen die Einheit liegt in dem übermäßigen Bervortreten bes Marquis feit ber Unterredung mit bem Ronige. Den Antheil, ben wir bis babin bem Bringen ichenften. feffelt von hier an der Marquis mit dem fühnen Spiele, bas er unternimmt, um es fo balb auf fonberbare Beife au perlieren. Daf ber Marquis ben Berbacht einer unerlaubten Berbindung mit ber Rönigin auf fich malten folle. lag icon im erften Entwurfe bes Dichters, auch wohl, baf er fich baburch für ben Bringen aufopfere, aber, wie dies geschehn folle, durfte ihm damals noch untlar gewefen fein. Als er bei ber Ansführung bes Stiides an diefe Stelle tam, mag er lange geschwantt haben, wie er diese Aufopferung bes Marquis paffend einführen folle, bis ihm ber Bebante tam, den König in ber Bergweiflung an feinen bisherigen Rathgebern zufällig auf ben Marquis fallen und biefen auf einmal fein ganges Butrauen geminnen ju laffen. Diefer Gebanke jog ibn mächtig an, ba er baburch Gelegenheit gewann, ben eblen Traum geistiger Freiheit ber Belt, bas freie Beltburgerthum, im Gegenat ju bem ben Beift in unwürdige Bande ichlagenden fpanischen Despotismus und ber fcmerlichen, ben Menfchen entwürdigenden Inquifition in ergreifenber Beije auszuführen. Daburd gemann Marquis Bofa über feinen eigentlichen Belben bas entschiebenfte Uebergewicht, ja es bob hiermit eigentlich eine gang nene bochft unerwartet eintretende Sandlung an. Der große Antheil, ben an ber gang aus feinem Bergen fliegenben, ibn machtig binreifer ben Gestalt dieses hochherzig für das Recht der Menscheit einfteber ben, aber für feinen Freund fich opfernden, gleichsam auf eine bobe Stufe gerückten Marquis nahm, bewog ihn nun bei ber Beite bichtung an die Ginführung bes Studes auf bem Theater, und. t bie ersten Aufzüge bei aller Berfürzung febr lang maren, auf ein möglichst rafche und wirfungevolle, mächtig fpannenbe Entwicklut Bedacht zu nehmen, die, wenn auch das Drama im allgemeine gegen ben Schluft feinen Bang beschleunigen foll, boch gegen t breite Ausführung der erften Aufzüge immer einen auffallenden MI ftand bilbet. Aber auch in Bezug auf die Sandlung geht e Zwiespalt durch bie beiben Salften bes Studes. 3m erften Thei ift von einer brieflichen Berbindung gwifchen Rarlos und feiner if in Aussicht gestellten Brant feine Rebe, noch weniger von ein Annäherung bes Pringen an fie fowohl früher (biefe frühere Re wird völlig in Dunkel gelaffen, nur ber Zeit gebacht, mo Rarl und Elisabeth für einander bestimmt maren) wie mahrend ber ac Monate, welche er fie feit feiner Rudfehr von der Sochichule ; Alkala immer, aber nur in Gegenwart ihrer Frauen, gesehen (I. 2 freilich hat er auf dem Sofballe mit ihr getangt (II, 8), aber n gerftreut er fich dabei bewiesen, ergablt die Eboli, und felbit b feine Auffpurer Domingo bat nichts von einer Annaherung b Bringen an die Rönigin entbeden fonnen (I, 1). Dag er fein Brief von ber Ronigin je erhalten, erweist fich baraus, bag er ib Sandidrift nicht fennt, fo bag er glauben tann, bie von ber Ebc an ibn gerichteten Reilen habe die Königin gefchrieben (II, 4 Dagegen bewahrt er im zweiten Theile, wie bei. Saint Real. be Brief, den die Königin ihm mahrend der ihn dem Tode na bringenden Rrantheit nach Alfala geschrieben, als theuerstes A

benten auf, von dem er fich gar nicht trennen fann (IV, 5), ja auch noch andere Briefe ber Königin muffen fich in feiner Brieftafche befunden haben, die er bem Marquis anvertraut (vgl. V. 1). Much Rarlos hat an die Ronigin geschrieben; find es ja biefe Briefe, welche die Eboli aus der Chatulle ber Königin nimmt und nebft bem Medaillon, das Rarlos ihr als feiner Braut gefchickt, bem Könige übergibt (III, 1. 3. IV, 8). Bom Marquis felbst boren wir im zweiten Theile (IV, 21), bag er bie Liebe zur Rönigin, "ber Leibenschaften ungludfeligfte", in bes Bringen Bergen Burgel faffen fab und fie, fatt zu befämpfen, genährt bat, weil er .. in diefer boffnungelofen Rlamme ber Soffnung goldnen Strahl erfannt". Davon weiß aber ber Marquis gerade I. 2. mo ber Bring ihn mit dem schrecklichen Geheimniß seiner Leidenichaft für bie Rönigin überrascht, auch nicht ein Wort. Der Marquis ift im ersten Theile noch gar nicht Malteferritter und von feinen im ameiten Theile ermahnten Grofthaten ift nichts befannt.\*) Bier bat er fich in Altala vom Bringen verabschiedet und ift dann auf Reisen gegangen. Aber ichon vorher bat er mit Beinrich II. au Rheims im Turnier gefämpft (I, 4), was freilich vor mehr als elf Jahren geschehen sein muß, ba biefer König bereits 1559 ftarb, und zwar in Folge einer Berletzung, die er bei einem Turnier, nachdem Elisabeth bereits Philipp angetraut mar, erlitten hatte, wogegen hier die Ronigin felbst bestimmt hervorhebt, gur Beit jenes Turniers fei an ihre Bermählung nach Spanien, Die im Waffenstillstand zu Baucelles (im Februar 1556) in Aussicht genommen wurde, noch nicht gebacht worden. Aber freilich fo genau

<sup>\*)</sup> I, 9 fagt freilich Karlos, ber Marquis habe ale Jungling icon bas Mag ber Ehre ericopft und fie ausgefclagen; biefe Stelle ift aber bei ber fpatern Bearbeitung eingeschoben und an fic ju unbeftimmt.

barf man bem Dichter nicht nachrechnen, ba fonft ein fo bebentenber Unterschied bes Alters zwischen bem Bringen und bem Maranis fich berausstellen wurde, bag fie ihre Rinderjahre nicht aufammen verlebt haben fonnten, wie es die Erzählung von Rarlos I, 2 bebingt. Die neuerbings vom Marquis gemachten Reisen führten ibn. wie wir I, 3. 4 hören, unter andern nach Stalien, gulett nach Franfreich und den Niederlanden; er fommt eben von Briffel. bringt aber auch Briefe von ber Mutter ber Ronigin, ber Regentin Ratharing von Medici.\*) Batte ber Marquis burch Grofithaten. wie fie im zweiten Theile bes Studes ihm zugeschrieben merben. fich ausgezeichnet, bie Ronigin hatte ihrer ermahnen, auch Rarlos ihrer aebenten muffen. III, 6 berichtet Alba, ber Marquis fei als achtzehnjähriger Jüngling von Alkala, wo er eben ftubirte, verschwunden und nach Malta entwichen, um bem Rufe bes Orbensmeisters Lavalette ju folgen (bas Malteserfreuz hatten ihm bie Seinigen gefauft \*\*)), ber alle Ritter im Jahre 1557 gur Ber theibigung gegen Soliman II. aufgerufen hatte; er war ber einzige bon ben vierzig Rittern , ber, nachbem Sanct Elmo gefallen mar. fich rettete. Darauf entbedte er die von Schiller gang frei exfun. bene Berichwörung in Catalonien, und er wufite biefe Broving bei Spanien zu erhalten; in welcher Stellung er fich bamals befunben. erfahren wir nicht. Rach biefen Grofithaten entzog er fich bem Dienste, um große Reisen burch gang Europa zu machen. Mms. ben in Beschlag genommenen Briefen erfieht Alba (V, 8), baf ber

<sup>\*)</sup> Wie begierig bie Königin auf Rachrichten vom frangöfischen Bofe, besonbers von ihrem Bruber und ihrer Wiutter, gewesen, erzählt Brantome.

<sup>\*\*)</sup> Die Aufnahme abliger Kinder in den Orben wurde gegen Zahlung bes fogenannten Fährgelbes gefattet. Erft nach Bollendung bes grangige ften Sahres brauchten die Rinder Aufgenommenen in Malta perfönlich fich au ftellen.

Marquis diese Reisen unternommen, um die nordischen Mächte für bie Rreiheit ber Niederlander aufzurufen. Inwiefern bies alles gu ber Darftellung des Marquis und feiner Jugendfreundschaft mit bem Bringen ftimme, fummert den Dichter nicht. Aber nicht allein in ben äußern Berhältniffen, sondern auch in seinem Charafter ift ber Marquis ber zweiten Salfte bes Dramas von bem ber erften verschieden. Wenn Schiller felbst in seinen Briefen über bas Stud augibt, baf fein Marquis ein belbenmuthiger Schwarmer fei, fo gilt dies eben nur von dem Marquis, der uns feit bem Augenblide feiner Berufung jum Ronige entgegentritt. Borber ift er ein welterfahrener, burchaus besonnener, feinen warm erfaßten 3med mit thatfraftigem, feiner Mittel flar bewuftem Gifer verfolgender Mann. Als folchen hat man ihn aus den Rieberlanden gefandt, um für biefe bei bem Pringen und ber Ronigin, beren Liebe für bie Brovingen bekannt mar, zu wirken. Freilich fagt er (I, 2), er umarme ben Bringen als "Abgeordneter ber gangen Menschheit". aber es ift bies nur eine rhetorische Redeweise ber erften Bearbeitung. bie bei ber zweiten, wie fo manches abnliche, hatte megfallen follen. Als ibm ber Bring fein ichredliches Gebeimnig eröffnet bat, bittet er ihn, alles, mas er thun wolle, ihm vorher mitzutheilen, und er weiß geschickt die Gelegenheit zu benuten, ihm fofort eine Unterredung mit ber Königin zu ermirten, von welcher er die Beruhigung feiner Leidenschaft, ja. ba er ber Ronigin um Gulfe flebende Briefe aus ben Riederlanden ju bringen bat, bie erfolgreiche Mahnung, feiner unglücklichen Leibenschaft zu entjagen und Rlandern zu Gulfe ju eilen, erwarten barf. Er weiß bie Sache fo flug einzuleiten und zu führen, bag eine Entbedung ber Unterrebung unmöglich icheint. Die Theilnahme ber Rönigin an ben Nieberlandern mar eine für bas folgende bochft bedeutende Erfindung bes Dichters. Daß er Briefe von ber Mutter ber Ronigin habe, ift eine bloke В Don Rarlos.

Borgabe, burch welche er Belegenheit erhalt, ihr in Gegenwart ihrer Damen die an fie gerichteten Briefe aus ben Rieberlanben ju übergeben: benn hatte er wirklich Briefe ihrer Mutter, fo marbe er biefer wohl bei ber Ermagnung feiner Abficht, fich ber Ronigin porzustellen, gegen Rarlos gebenten. Als die Königin Briefe erbricht, ift fie überrascht, eben weil fie ftatt einer Rach. richt von ihrer Mutter Aufforderungen um Beiftand aus ben Miederlanden findet. Der Marquis verfehlt nicht, ber Ronigin burch eine erbichtete Erzählung anzudeuten, wie unglücklich Rarlos. an dem fie ihren Antheil ihm porher verrathen hat, burch ihren Berluft geworben. Nachbem bie Konigin die Choli zu entfernen gewuft, sucht ber Marquis, Die noch einzig anwesende Dame, Die Mondefar, welche bem Rarlos, wie er von biefem felbst weiß. gewogen ift, für feinen 2med ju ftimmen, und fo barf er es magen. bem Rarlos einen Wint ju geben, vor ber Ronigin ju ericheinen. Er felbit halt Bache, und ale er gang unerwartet ben Ronig aus ber Ferne bemerkt, weiß er ben Bringen noch jur Beit ju entfernen. Wenn er aber verfäumt hat, die Mondetar in der Nähe zu halten. bamit fie gleich ber Rönigin jur Sand fei, fo ift bies nicht als Nachläffigfeit zu faffen, fondern wir haben hierin eine der manchen Unwahrscheinlichkeiten, welche ber Dichter fich ju feinem 3mede geftattet. für welchen eben die Ueberrafchung durch den Ronig nothia war, beffen Gifersucht ichon gleich am Anfange icharf hervortreten mufte. Bei Rarlos hat ber Marquis feinen Zweck vollfommen Diefer ift entschieden, fich ber Rettung Flanberns 211 erreicht. weihen, und da der Marquis ihn erinnert, Alba folle bereits 211m Gouverneur ernannt fein, fo will er gleich morgen diefe Stelle pon feinem Bater fich erbitten; fein Dluth ift burch bie Gewifibeit ber Liebe ber Ronigin, welche ibm die Riederlande ans Berg gelegt bat. fo machtig gehoben, bag er mit ber Stimme ber Ratur bei feinem

Rater burchzudringen hofft. Wenn auch ber Marquis fich biefer Soffnung bingibt, fo ift bies freilich in ben Berhaltniffen nicht begrundet, aber eine gang genaue Renntnig berfelben mar für biefen unmöglich, und ber Erfolg murbe vielleicht trot allem gunftiger gemesen fein, ware nicht, mas ber Marquis noch nicht weiß, die Giferfucht bes Ronigs eben fürchterlich entflammt und er gegen Rarlos ichredlich aufgereizt worben. Er unterläßt nicht, ben Bringen auf die Rothwendigfeit bingumeisen, daß ihre nähere Berbindung am Sofe allen unbefannt bleibe. Auch in dem letten Auftritt des erften Aufzugs verrath er feine Sbur von Schwarmerei, wie marm auch fein Berg ichlägt. Borfichtig halt er fich vom Bringen gurud, ia, wie febr er auch vor Ungeduld brennt, den Erfolg von beffen Bitte bei Bhilipp ju erfahren, nur von fern horcht er auf, mas bas Berucht bavon am Bofe fage. Als er aber am verabrebeten Orte nicht allein die Abweisung ber Bitte, sondern auch die ungludliche Geschichte mit ber Choli vernimmt, als er febn muß, wie ber Bring bie Gefahr, in welcher er ichwebt, gar nicht abnt, ja fogar hofft, burch die Mittheilung bes Chebruche bes Ronigs ein Recht auf die Berbindung mit der Gemablin feines Baters ju erlangen. ba bedarf er aller Besonnenheit und aller Anwendung feines vollen Einfluffes, ben Bringen von feiner wilden Ausschweifung gurudanbringen. Da icon einmal die Unterrebung mit ber Rönigin ben Rarlos zu einem helbenhaften Entichluffe ermuthigt hat, fo hofft er jett, mo er bas Befühl "bober Tugend" in beffen Bergen mach gerufen bat, Diefelbe Birtung von einer nochmaligen Bufammenfunft mit diefer: biefe foll ibn ju bem unumganglichen Entschluffe bringen, beimlich nach Flandern ju gehn; bas ift ber "wilbe, fühne, gludliche Gebante", ber jest in feiner Phantafie auffleigt, ben er aber Rarlos nur andeutet. Auch hier zeigt ber Marquis feine Spur pon Schmarmerei, nur ber Bedante begeistert ibn, baft man, wie oft auch der Bersuch zur Befreiung vereitelt wird\*), ihm nie aufgeben dürse. Wie er selbst zur Königin gelangen solle, ist ihm noch ebenso wenig klar, wie die Möglichkeit von Seiten der Königin, dem Prinzen eine geheime Unterredung zu gewähren, aber schon morgen hofft er diese ihm zu verschaffen. Dürste die dramatische Aussührung hier auch nicht ganz gelungen sein, eine Unbesonnenheit des Marquis liegt durchaus nicht vor; dieser hat das Bertrauen auf seine geistige Gewandtheit, daß es ihm gelingen werde, einen klugen Anschlag zu ersinnen, um dem Prinzen die durchaus nöthige, ihn zum Entschlusse, nach Flandern zu entweichen, begeisternde Unterredung mit der Königin zu erwirken.

Aber noch ehe er einen solchen Anschlag gefaßt hat, wird ihm burch einen wunderlichen Zusall die Gelegenheit zu einer freien Unterredung mit der Königin geboten; doch hier läßt der Dichter ohne Noth eine plötzliche Ablenkung von dem Plane des Marquis eintreten, ja dieser selbst scheint von hier an wie ausgewechselt. Statt den Marquis einen eigenen Plan ersinnen zu lassen, der nicht so schwer war, wird ihm ein solcher ausgedrungen, und in den Mittelpunkt stellt sich ein so wunderliches wie unnöthiges sallsches und unbesonnenes Spiel, das nur zu bald den Marquis zur Selbstausopserung führt. An der Stelle von Karlos und seiner Entweichung nach den Niederlanden zieht das räthselhafte Treiben des Marquis unsere gespannte Ausmertsamkeit auf sich.

Als Alba ben Marquis ins Kabinet geführt hat, scheint jeber

<sup>\*)</sup> Die Worte "ein Anfchlag, ben höhere Bernunft gebar, bas Leiben ber Menicheit (auszuführen) brangt, zehntausenbmal vereitelt, nie aufgegeben werben barf", steben fcon in ber ersten Bearbeitung, wo aber flatt brangt basfartere prest in Anführungszeichen, nicht etwa als Anführung eines bestannten Ausspruchs, sonbern als ein Grunbsat politischer Rugheit. Ebenso sindt fic V, 3 ber Gebante, ber bem Marquis einsalt, in Anführung szeichen.

Gebante an feinen Blan, ben Bringen jur Konigin ju bringen und beffen Entweichung nach Flandern ju bemirten, aus feiner Seele geschwunden. Reine Spur, daß er vielleicht die Bunft bes Ronigs benuten konne, um freien Butritt gur Ronigin ju gewinnen, obgleich ibm einfällt, daß diefe Berufung jum Ronige vielleicht mehr als Bufall fei. Statt biefen Bufall geschickt zu feinem 3med benuten zu wollen, meint biefer unpraftifche Schwarmer, es genuge. wenn er bem Ronige feine freie Anficht ausspreche; auch eine "Feuerflode Bahrheit", in die Seele des Despoten geworfen, fonne die Vorsehung auf ihre Weise verwenden. Wie es aber auch bamit fein mag, er beschlieft so zu handeln, ale ob die Borficht ibn mirtlich zu ihrem Wertzeuge in diesem Augenblick erseben habe. Und fo eröffnet er benn bem Ronig feine Soffnung auf eine fünftige freiere Beit, in beren Anschauung er lebt, unbefümmert um bie Begenwart, ju beren Aufflärung und Berbefferung er nichts thun ju tonnen glaubt; feine Buniche verwefen in feiner Bruft, er entfagt jedem Berfuche, etwas jur Belebung biefes ichonen Bemalbes au thun, fo baft Bhilipp nichts von ihm au beforgen bat. Offen. bar will er hiermit ben Ronig nicht täuschen, er spricht biesem feine volle Bergensmeinung aus. Wie? Ift bies berfelbe Bofa, ber aus Bruffel gekommen war, um Karlos und die Königin für die Befreiung ber Rieberlander aufzurufen, ber ben fühnen Blan gefaßt hat, die Entweichung bes Rarlos nach den Niederlanden durchzufeten, ber, wie wir freilich erst V. 8 hören, burch gang Europa gereift ift, um Gulfe fur fie aufzubieten! Rur bie Begeifterung, in welche er fich nach und nach hineinredet, läßt ihn gegen ben Ronig auch des Ungluds von Flandern und Brabant gedenken, und diesem vorhalten, welch einen Ruhm er fich gewingen konne, wenn er burch mahre Freiheit sein Konigreich jum glücklichsten ber Welt mache. Als ber von ihm gang eingenommene Ronig feines baus-

١

lichen Unglude gebenft, verfichert er ihn nur, ber Bring bente ebel und gut und bie Ronigin tonne nicht fo tief fallen; und ber Ronig felbit ift von ber Schuld beiber nichts weniger als überzeugt, ba bie ichamloje Singabe ber Eboli, ber Saft Domingos und die Rache Albas ihm ihre Aussagen verbächtig gemacht haben. Wenn ber Ronig auf die ihm vorliegenden Briefe als unwidersprechliche Bemeise ihrer Schuld hindeutet, so mußte ber Marquis miffen. bak folde wirklich nicht vorhanden fein konnen, und er follte hervorbeben, baf biefe Beugniffe erft ber genauesten Brufung bebitrfen. ob fie wirklich volle Beweiskraft haben, wodurch er eben einen feften Buntt gewann, von welchem er gegen ben Berbacht erfolareich wirten tonnte; benn allgemeine Berficherungen belfen eben nichts, wenn fprechende Zeugniffe die Schuld beweifen. wie ber Ronig einem fo offenen und freien Charafter, wie ber Marquis fich gezeigt bat, ben Auftrag geben tann, fich an bie Königin und den Prinzen zu drängen, und fich in ihr Bertrauen einzuschleichen. Aus ber fpatern Eröffnung bes Marquis Rarlos (V, 3) erjehen wir, daß der Dichter hier wirklich annimmt. es seien Briefe von Rarlos an die Ronigin vorhanden gewesen, Die feine Schuld befundeten, mas mit ber gangen frubern Darftellung in offenbarem Widerspruch fteht. Doch gerade 'auf biefe Borausfetung gründet Bofa feinen Blan. Die von Rarlos gewinichte Rufammentunft mit ber Ronigin, au ber er jest im Auftrage bes Ronigs freien Rutritt bat, fordert er nun wirklich, indem er ibr einen Brief übergibt, in welchem Rarlos biefen Bunfc ausspricht. Einen folden Brief hat aber ber Marquis meder von Rarlos perlangt noch biefer gefchrieben; benn in ber letten Bufammentinft II, 15, die gang vollständig bis jum Schluffe bargeftellt wirb. if bavon gar feine Rebe. Und wogu auch eines immer gefährlichen Briefes, ba ber munbliche Auftrag volltommen genügte? Reiter

weist ber Marquis die Rönigin darauf bin, bag Rarlos nach Flanbern entweichen und biefen Auftrag aus ihrem Munde vernehmen muffe. Gie macht bem Pringen wirklich in ein paar Zeilen Ausficht auf eine Busammentunft, indem fie jugleich auf eine große Entschließung hindeutet, ju welcher er fich bereiten muffe. Bas balt fie benn ab, fofort bie Beit ber Busammentunft zu bestimmen, ba die Noth so bringend ift? wozu dieser Aufschub? Freilich dem jetigen Marquis liegt etwas gang anderes am Bergen; biefer will die Rönigin und ben Bringen unvermertt einer großen Gefahr entziehen, welche über ihren Sauptern ichwebt, mahrend er qugleich einen ichweren Verrath an bem Ronige ins Wert fest. Die aber tann er wirklich beide ju retten hoffen, wenn jene Briefe, die beim Ronige beruhen, ihre Schuld unzweideutig beweisen? Und wenn nicht, wozu ber gange gefährliche, in feiner Ausführung für Rarlos und die Ronigin fo bitter verletende Blan? Sollte ein fo fluger Mann nicht ahnen, daß die Choli, von beren Berleumbung ber Konig fpricht, die, wie er mußte, einen fo natürlichen Grund jum Saffe und jur Berfolgung bee Bringen batte, diefem bie Briefe verschafft? Ja folche Briefe tounten ja nur aus ber Chatulle ber Königin tommen. Der früher fo umfichtige Marquis zeigt hier eine gang unglaubliche Befchränktheit. Die bringende Gefahr tonnte er nur baburch abwehren, bak er, wovon er überzeugt fein mufite, bem Ronige nachwies, die Briefe bewiesen die Schuld nicht. Statt beffen aber nimmt er ju bem fonderbaren Mittel feine Quflucht, fich vom Bringen feine Brieftasche geben zu laffen, wie unbegreiflich auch biefem eine folche Bumuthung icheinen muß. mas tann er im Grunde mit diefer erreichen? Die Eboli burch bas an Rarlos geschriebene Billet weiter zu verdächtigen, ift eben nicht nöthig, da ber Ronig felbft biefer miftraut; und wenn er ben Rönig in der Brieftasche des Bringen teine Briefe finden läft,

welche bie Königin verbächtigen konnen, fo wird baburch bas Bewicht ber in den Sanden des Ronigs befindlichen nicht im geringften vermindert; ja marum foll ber Bring die Briefe ber Ronigin gerade in feiner Brieftasche getragen haben? Freilich außert ber Marquis V. 3 gegen Rarlos, zu laut habe ichon die That geiprochen, ibn frei au fprechen, fei icon au fpat gemefen, aber bies ftimmt eben nicht zur wirklichen Sachlage. Durch die Brieftoiche · fann ber Marquis nur die Gboli noch mehr verdächtigen, mas nichts weniger ale nöthig, und bochftene die Gifersucht gegen bie Rönigin beschmichtigen, gegen bie er einen andern den Rönig meniger beunruhigenden Berbacht erregt; ben Rarlos fpricht er nicht gang frei, meder in Bezug auf bie Liebe noch megen gefährlichen Ghrgeizes, um bes Königs Bertrauen noch mehr zu gewinnen, ibn 211 bestimmen, ihn über die Freiheit des Bringen verfügen zu laffen. beffen Entweichen er, mabrend er ibn gefangen halt, ju begunftigen beabsichtigt. Die in den dem Konige vorliegenden Briefen enthaltenen unzweideutigen Beweise von Karlos' Liebe find bier mit einemmale vergeffen, und bamit für den Marquis die Rothwendigfeit zu ber in jeber Begiehung gefährlichen Berhaftung bes Bringen geschwunden; mußte ja ber Marquis miffen (wenigstens nimmt ber Dichter dies an), daß die Berhaftung des Bringen ohne Benehmigung ber Rortes nicht geschehn burfte. Der Marquis benft gar nicht an die Möglichkeit, daß feine Bunft ben Bringen auf falfche Bedanken bringen und ibn ju gefährlichen Schritten führen werbe, die er burch feine Berhaftung unschädlich machen muffe. 11nb bennoch finnt er auf feine Berhaftung, mabrend es genügte, ben Ronig baburch ficher ju machen, bag er biefem feine Uebermachung verfprach, wodurch er Gelegenheit erhielt, feine lette Unterredung mit ber Rönigin und feine Entweichung ju ermöglichen. Auch bas folgende Auftreten bes Marquis ift burchaus ungehörig begrundet.

Plötlich flurzt er mit zwei Offizieren ber Leibwache in bas Zimmer ber Eboli, mo eben ber Bring por biefer mit ber Bitte, ibn gur Rönigin zu laffen, auf den Anieen liegt. Wollen wir auch annehmen, ber Marquis habe ben Bringen, ben er in feinen Rimmern pergebeus gesucht, in bas Bengch ber Choli eintreten febn, mie er bies V. 3 felbst fagt, und er habe erft borthin gelangen fonnen. ale biefer por ihr niedergefallen mar, mas fonnte Rarlos im ichlimmften Kalle ber Choli gestanden haben? Wirtlich bittet er in bes Marquis Gegenwart nur gur Ronigin gelaffen ju merben. Bare auch ber Bring fo mabnfinnig gemefen, ber Cboli feine Liebe gur Königin zu gestehn, eine Gefährlichkeit für Karlos lag darin gar nicht, da ber König jeden Glauben an diese längst verloren batte und ihre etwaige Mittheilung ale Gingebung ihrer verletten Gigenliebe betrachten mufite: und bennoch laft fich ber Marquis perleiten, aus Kurcht vor dieser vom Könige längst verworfenen Berleumberin in ihrem Tob bie einzige Rettung bes Rarlos por bem pernichteuden Ingrimme bes Königs zu febn, und als ihre Ermorbung ihm feig und barbarifch icheint, faßt er ben Entichluß, burch bie Aufopferung feines Lebens ben Bringen gu retten und bie Aus. führung feiner Entweichung zu ermöglichen. Das fvottet geradezu jeder Bahricheinlichkeit und zeigt uns den Marquis als einen unalaublich leichtfinnigen Spieler. Lakt er ja in ber Saft feiner Leidenschaft bie Gboti nicht zu Worte tommen, mas freilich bem Dichter ben gangen Faben ber Sandlung durchschneiben murbe, aber boch einem fo besonnen handelnden Manne in einem über Tod und Leben enticheibenden Ralle burchaus widerfpricht. Selbstaufopferung bes Marquis mar einmal nöthig, aber ber Dichter mußte fie eben gluctliches begrunden, burfte nicht ben Marquis ju einem alles überfturgenden Sittopfe machen. Die Art, wie er fich beim Ronig verbächtig macht, ift freilich eine gang einfache, aber fie fett boch bei biefem eine ju grofe Leichtgläubigkeit voraus, und bas ! wie ber Ronig fich feiner entledigt, tommt wohl bem Dichte gelegen, entspricht aber an fich nichts weniger als ber Wahr lichfeit, ba ber Ronig einen folden Berbrecher nicht fo einfad jeden Rechtsfpruch und jedes peinliche Berhor aus bem Bege f burfte, wie es mohl bei bemjenigen an ber Stelle ift, ben nicht anders beignkommen permag. Doch biefe beiben letzte wahrscheinlichkeiten durften weniger ftoren, fich bei ber raf entwickelnden Sandlung ber Aufmerksamkeit bes mit leider licher Spannung ihr folgenden Buschauers entziehen. Dagege bie andern Motivirungen bes Bandelne des Marquis feit Berufung ju Philipp fo ungehörig, daß fich in ihnen eine entschiedene Schwäche ber Dichtung verrath. Der Marquis er bier nicht allein als ausschweifender Schwarmer für die Meni ber nur in ben Bilbern ber Bufunft lebt, die Gegenwart preisgibt, sondern er handelt auch, als er wirklich eingreife um feinen Freund und Flandern ju retten, bochft leichtferti ungeschickt, fo bag ber frühere Marquis in ihm nicht mehr fennen ift.

Diesen Rift, ber durch die ganze Dichtung durchgeht, weber eine künstliche Deutung und Rechtfertigung wegschaffen nicht der Bersuch, einen andern Einheitspunkt herauszusinden durch man das individuelle Leben des Dramas vernichtet, ihm ein anderes einhauchen zu können. Schiller selbst hat le in seinen Briefen über Karlos gethan, in welchen er mit Geschick, den freilich ihm an geistiger Gewandtheit nicht gewack unr rein äußerlich versahrenden, aber den kranken Fleck hfühlenden Kritikern gegenüber, eine verlorene Sache vertheidig dem er sich auf einzelne Stellen beruft, welche seine künstlich heit begünstigen, ohne sich auf eine Rechtfertigung der Widers

im einzelnen einzulaffen. Das beim Ericheinen bes Studes allgemeine Befühl, daß die beiden letten Aufzüge, eigentlich III, 8 bis zum Schluffe bes Stückes, zu dem Borbergehenden nicht baffen, ergibt fich jeber redlichen Auffaffung ale durchaus richtig. Bu bem Schluffe, ber aus bem Stude eine Tragobie bes Schmarmers Bofa macht, beffen ideale Entwürfe an ber Birtlichfeit nutlos gerichellen, pafit ber Anfana nicht, und biefer Schluft felbft ftimmt in fich nicht völlig zusammen, da so mauches mit Rudficht auf ben Anfang und eine nothdürftige Fortsetzung ber begonnenen Sandlung ein= gemischt werden mufte, mas dazu nicht paft. In Schillers Bemertung, Die Geschichte von Rarlos' Liebe im erften Theile fei blof eine vorbereitende Sandlung, welche fpater jurudweiche, um berjenigen Blat zu machen, für welche allein fie gearbeitet fei, liegt bas vollfte Geständnig bes Reblers, ba baburch eben bie bichterifche Einheit gerftort wird; nur mußte es auffallen, bag Schiller bies als eine feine Berechnung rechtfertigen ju tonnen meinte und babet bie burchgebenden Widerspruche in der Sandlung felbst auf fich beruben ließ, mare es ihm nicht gerade nur um eine glanzende Bertheidigung einer "fcblimmen Sache" zu thun, als welche er fie felbst anertannte, batte er fich nicht nur als geiftvollen Sachwalter geigen wollen, ber feine Ruborer, fo lange fie ibn boren, befticht. indem er fie burch manchen leuchtenden Bedanten angieht.

Bei Karlos, wie bei allen Stüden Schillers, hat man fich bie richtige Auffassung baburch getrübt, daß man in ihnen eine Grundidee suchte, ja die Grundideen ber einzelnen aufeinander solgenden Stüde sollen gar einen bestimmten Forischritt zeigen. Das widerspricht aber geradezu dem Wesen der dramatischen Dichtung, die uns keineswegs einen Beleg zu einem allgemeinen Satze liefern, sondern den Kampf eines bedeutenden, unsern innigen Antheil erregenden Menschen, in welchem dessen Charakter sich voll ausprägt.

in lebendiger Beranichaulichung barftellen foll. Es beift bie Matur ber bramatischen Dichtung volltommen vertennen, wenn man ein Drama badurch zu beben meint, baß man einen allgemeinen Bebanten als Grundfeim beffelben nachzuweisen fucht, burch melden bas Bange feine gusammenschließende Ginheit erhalte, aus bem es. wie ein Organismus, fich entwickle. In Rarlos bat man balb ben Gegensat fatholisch blinder Reglität und protestantischer Sbeglität. balb ben Rampf ber Sumanitätsideen, bald den Gedanteu, bak nur bas Ratürliche junt Guten führe, als Grundibee erfennen wollen. indem man Gegenfate und Gedanten, die mehr oder weniger im Bereiche ber Dichtung liegen, ale beren eigentlichen Gehalt fante. Das Drama ift nicht Darftellung von Ideen, fondern von handelnben und leibenden Menschen, die in aller Lebhaftigfeit und, mo es geschichtliche Bersonen find, auf bem Boben ihrer Reit und ihres Landes, por une treten follen. Go mußten benn auch in Rarlos bie Reit Bhilippe II. und die Berhaltniffe bes unter ihm und ber Inquisition gefnechteten Spaniens jur Ericeinung tommen. aber biefe und ihr Gegensat zu dem Freiheiteschwarmer Boja find nicht ihr eigentlicher Zweck und Inhalt\*), fie find nur ber Boben , auf welchem die unfern innigen Antheil erregende Geschichte bes ungludlichen Bringen fpielt, Die fpater burch ben helbenmuthigen Schwarmer lange Beit in ben hintergrund gerudt wirb, eine Bwiespältigkeit, die fich auch in ben zwei großen Szenen zwifchen Philipp einer- und Rarlos und Bofa andererfeits äußerlich barftellt.

<sup>\*)</sup> Shiller fagte felbst in ber Thalia, es möge zwar ein gothisches Anfeben baben, baß sich in Philipp und feinem Sohne (Bosa war ihm bamals nur eine vermittelnbe Berson) zwei verschiebene Jahrhunderte anftoßen, aber er habe ben Meniden Philipp rechtfertigen wollen, was nur baburch möglich gewesen, baß er ben herrichenben Genius seiner Zeit bargestellt.

welche bei aller Berichiedenheit doch zu viel Gleiches haben, als bag fie in einem wohlgegliederten Drama nebeneinander bestehn könnten.

Wenn wir in ben letten Aufzugen eine burchgreifende geschickte Motivirung vermiffen, tritt une biefe in ben erften meift in aludlichster Beise entgegen; alles ift hier wohl gefügt, trefflich begruubet und geschickt verarbeitet. Berluchen wir den Entwicklungsgang bes Dramas in furger Ueberficht bargulegen. Dichter führt uns junachst in ben Frühlingsaufenthalt bes Ronigs ju Aranjuez, welches ber bof eben ju verlaffen im Begriff fteht. Auf ber einen Seite foll bier bas ungludliche Berhaltnift bes Karlos zu seiner ihm einst zur Braut bestimmten Stiefmutter, auf ber andern bes Ronias Unmuth über ibn und feine beftige Giferfucht, auch die erbitterten Reinde des Prinzen am Bofe fich uns barftellen, aber jugleich ber erfte Schritt ber handlung geichebn. ber Bring von feiner ibn und feine gange Thatigfeit verzehrenben Liebesleidenschaft zu dem Entschluffe getrieben merben, von feinem Bater bie Sendung nach Flandern zu erbitten, auf beffen Befreiung jett feine Seele fich gang hingewandt hat. Der Beichtvater bes Ronigs fucht vergebens fich burch liftige Windungen in bas Bebeimnif bes traumerifch gerftreuten, fich bom hofe ichen gurudgiebenden Bringen gu ftehlen, diefer weist ihn mit tlarer Durchichauung feiner beimtüdifchen Abficht gurud. Das fürchterliche Difverhaltniß zwischen Bater und Sohn tritt icon bier in eingelnen Meukerungen, aber viel entichiedener in ber gweiten Szene mit Bola bervor. Wir erfahren, wie Rarlos einft in bem Gebanten geichwärmt habe, ein golbenes Reitalter in Spanien ju gründen, er aber jett burch feine unglückliche, vergebens bekampfte Leiben= schaft in traumerische Bergweiflung versunten fei, freund-, bulfund rathlos allein ftehe. Pofa, fein hochherziger, in wunderbarer

Beife gewonnener Jugenbfreund, beffen überraschenbe Antunft ibn mit unendlicher Freude erfüllt, erhebt feine Seele durch bas Berinrechen, ibm, wo möglich, noch in Aranjuez eine Bufammentunft mit ber Rönigin ju verschaffen. Der Dichter führt uns bann biefe im Rreise ihrer Damen vor, wobei ihre ungludliche Stellung in bem fremben Lande, an einem von der ftrengften Stifette bemachten Dofe, ale Gattin bes Monarchen, bem fie fich hat opfern muffen. in gludlichster Beife angebeutet wirb, auch ichon bie Reigung ber beitern, vergnügungsfüchtigen Cboli ju Rarlos fich flüchtig perrath. Bur Andeutung ber Stellung ber Ronigin ift bier bie bei ber neuern Bearbeitung bingugefügte Olivarez neben ber Choli und Mondetar glüdlich verwandt. Die Oberhofmeisterin ift die Bertreterin ber fteifften Sofetifette, Die ftarr auf ihre Borichriften und bie überfommene Ordnung balt. Die Bergogin von Olivarez als Dberhofmeifterin ichuf ber Dichter gang frei nach bem Ramen ihres Gatten, bes Grafen Enrico be Dlivarez, Alcapbe bes foniglichen Balaftes zu Sevilla, ber fpater ale Befandter nach Rom ging, ma ihm fein befannter gewordener Sohn Gasparo be Bugman Graf be Olivarez geboren mard, ber Bergog von San Lucar be Bara. meda und als folder Graf Bergog (Conde Duca) genannt wurde. Die Gemablin bes Grafen Enrico Maria Bimentel be Konfeca mar Tochter bes Grafen von Monteren.. Der Marquis weiß fobann, ba bie Ronigin felbit mit ihrem Antheil an Rarlos nicht gurudhalten tann, auf beffen leidenschaftliche Liebe bingubeuten, und nach geschickter Entfernung ber Sofbamen laft er Rarlos vor ber Ronigin ericheinen. Diefe weift ben Ausbruch feiner ibn gang außer fich fetenben milben Leibenschaft gurud und beschwort ibn. von feinem fo hoffnungelofen wie verbrecherifden Sinne ben Beift gu einem feiner boben Begabung murbigen Streben zu erheben, mogu biefer, bon ber aus ihr fprechenden reinen Buneigung hingeriffen

freudig bereit ift. Und welche Thatigkeit fie ihm junachft bestimmt. beutet fie ibm durch die Mittheilung ber ihre Sulfe bringend beaninruchenden Briefe aus ben Niederlanden an, beren Roth fie ihm burch ein glücklich bezeichnenbes Wort ans Berg legt. 3ft fo bas Berhältnift ber Ronigin ju ihrem Stieffohne, beffen Seele fie gu thatfraftigem Birten für das bedrängte Flandern begeiftert, gludlich bezeichnet, fo foll nun auch die flammende Gifersucht bes Ronias auf feine Gattin und fein Unmuth über Rarlos' verschloffenes Befen \*) icharf bervortreten, wie es auf eine echt bramatische, uns mit Sorge für Rarlos und die Ronigin gewaltig erfüllende Beife in dem folgenden Auftritt geschieht, wo uns jugleich Alba als ber feinem Ronig mit talter Entschloffenheit jur Seite ftebende , feine Beforgnift wegen Rarlos theilenbe Diener feines Grolles ericheint, und im Gegensate ju ibm Graf von Lerma als Freund bes Bringen, ber für beffen Berg burgt, aber auch er tann die Gefahren feiner Beftigfeit nicht leugnen. Auch bie graufame Berfolgung ber Reger von Seiten bes Rönigs tritt bier bervor, mogegen bie Ronigin in ihrer reinen, hohen Weiblichkeit und ihrer herzlichen Theilnahme an bem Wohle ber Ihrigen erscheint. Daß ber Dichter bier ein großes Autodafé nach Madrid verlegt, ift eine glückliche Zudichtung. Einem großen Autodafé ju Ballabolid hatte Don Rarlos am 21. Mai 1559 beiwofinen und dabei beschwören muffen, die Reter verfolgen zu wollen. Bei der Rückfehr aus den Niederlanden mard

<sup>\*)</sup> Roch in der ersten Ausgabe sprach ber Rönig die Furcht aus, Rarlos hoffe auf seinen Tob und tonne gar sein Leben bedrohen. Die erste Bearbeitung ließ auch die Eifersucht des Königs auf Karlos in scharfer, wider-wärtiger Weise hervortreten, und der König forderte Domingo auf, ihm morgen über sein Zusammentreffen mit Karlos zu berichten. Der Austritt schloß sehr draftisch, aber widerwärtig in Folge des Abscheus, ben die Königin vor dem Autodass äußert.

Bhilipp mit einem zweiten, bazu aufgesparten Autobafé zu Balle bolib am 8. Oftober 1559 empfangen. Auch die Trauung be Königin Elifabeth mit Philipp II. ju Toledo mard ant 2. Rebrug 1560 burch ein großes Autobafé verherrlicht, bem auch die Ronigit ber Ronig und Rarlos beimohnen mußten. Go febr galten bi Autodafés als Restbeluftigungen. Bier aber läßt ber Dichte Bhilipp ein großes Autodafe ju Madrid veranstalten, um fi öffentlich als Berfolger ber Reterei ju zeugen. Nachdem fo unfer Kurcht für ben Bringen und bie Konigin, beren Berhaltnif ; biefem ben Ronig, wenn er es nur abnte, in Buth verfeten murb lebhaft erwedt ift, erflart Rarlos feinem Freunde ben Entichlui aleich morgen die Statthalterichaft von Flandern fich bom Ronic au erbitten, welche biefer ihm nicht wohl abichlagen fonne, ja hofft, durch die Stimme feines Bergens die Gunft feines Bater fich gang zu gewinnen. Der Marquis freut fich, ben Bringen au feiner Bergweiflung ju frifchem Leben und entschiedenem Mirte für bie bedrängten Niederlande erwedt ju feben. Aber ber 21 ichauer tann die Buverficht, ju welcher ber Bring auch ben Marqui fortreißt, nicht theilen. Er weiß, wie bitter verftimmt ber Roni gegen den Bringen, wie er von seinen Feinden Alba und Doming umgeben' ift, und von der Beftigfeit des Bringen muß er, men ber Ronig, was fehr mahricheinlich, auf feine Bitte nicht eingeh wird, bas Schlimmfte fürchten, gang abgefeben von ber Möglichte ber Entbedung ber leidenschaftlichen Unterredung bes Pringen m ber Ronigin. Benn Schiller von bem erften Aufzug in ber Thali fagte, ber gange Bang ber Intrigue verrathe fich ichon bier. m und wann und wie heftig fich in ber Folge die beiden Saun charaftere midereinander schlagen werden, fo ift dies infofern rich tia, als wir von bem Abprallen von Bater und Gohn, beren Rid tungen fo entschieden fich entgegenlaufen, alles fürchten muffen bas Abschlagen der ersten Bitte wird den Karlos heftig erregen, die Gegner werden, durch seinen erwachten Shrgeiz aufgeschreckt, alles gegen ihn ausbieten, seine geheime Berbindung mit der Königin und sein Einverständniß mit Flandern entdecken und so den König zu den fürchterlichsten Entschlüffen hinreißen. Die Exposition des Stückes ist am Schlusse des ersten Aufzugs vollkommen beendet, da auch noch im letzten Auftritte die brüderliche Freundschaft und herzlichste Freundschaft zwischen Karlos und Bosa bestegelt, und zusgleich veradredet ist, ihre Berbindung vor allen geheim zu halten; nur vermissen wir die Andeutung, daß der Marquis den Ersolg seiner Bitte in dem einsamen, vom Dichter zu seinem Zweck ersonnenen Karthäuserkloster beit Madrid ersahren soll, wo sie ganz unentdeckt sich besprechen können.

Der am eite Aufzug, ber bas Romplott zwischen Alba, Domingo und ber Choli gur Entwicklung bringt, ichlieft mit dem Bufammentreffen der Freunde im Karthäuserklofter, und der Abficht bes Marquis, bem Rarlos eine Unterredung mit ber Rönigin zu verschaffen, welche ihn, ba ber König die Sendung nach ben Riederlanden abgeschlagen hat, zur Klucht nach Klandern auffordern foll. ber erfte Aufzug in ununterbrochener Zeitfolge ab, fo liegt bier amifchen bem breigehnten und vierzehnten Auftritt ein Smifchenraum von brei Tagen. Das war in ber erften Bearbeitung nicht ber Fall, welche mit bem jetigen vierzehnten Auftritt ben britten Aufzug begann, mas bei ber fpater weiter ausgesponnenen Sandlung nicht geschehn fonnte. Bofa fagt ausbrudlich , zweimal fei bie Sonne auf- und untergegangen, feit bas Schicffal feines Rarlos fich entichieben, biefer, wie er hofft, bie erbetene Statthalterichaft erhalten habe, mas erft am Morgen nach dem Schluffe des erften Aufzugs geschehen fein tann, an welchem Rarlos bem Ronig feine Bitte vor= legen wollte. Karlos lagt ihm, vorgestern sei die Geschichte mit der Eboli vorgesallen. Weshalb Karlos seinen Bertrauten ticht den Abend desselben Tages ins Kloster beschied, ihn so lange in Unruhe schweben ließ, sieht man nicht ein; müßte doch beiden Freunden alles daran liegen, sich gleich nach der beim Könige erfolgten Audienz zu sprechen.

Die Bitte des Bringen bat den Erfolg, den wir fürchten muften, aber baneben einen andern: die Stimme ber Ratur bat bennoch so weit gewirft, bag ber Ronig fich entschliefit, feinen Sohn fich näber treten und an ben Angelegenheiten bes Reiches Theil nehmen zu laffen, und dem Alba befiehlt, ben Bringen au verföhnen. Aber diefer Entschluß bes Rönigs hat gerade eine fitr Karlos gefährliche Folge: er erregt Albas Bag, ben ichon bes Bringen verächtliche Behandlung in Gegenwart feines Baters mehr entflammt hatte, und beffen bange Gorge für feinen Ginfluft, worans benn die icharfe Bitterfeit bei ber beabsichtigten Berföhnung fic entwidelt, welche Rarlos zu einer Forderung treibt, und bazu gibt Die Art, wie ber Streit burch bas Erscheinen ber Ronigin getrennt wird, Alba einen Grund, auf ein geheimes Ginverftandnif amifchen biefer und bem Bringen ju fchliegen. Die wirkliche Berausforberung und der Königin Ruf an Karlos find vom Dichter frei erfunden. Strada, Cabrera und Ferreras berichten vom Berfuche bes Rarlos. den Alba mit dem Dolch zu durchbohren, dem diefer durch Gewandtheit und berbeifommende Sulfe entgeht. Ginen andern Reind foll bem Rarlos bie leidenschaftliche Liebe ber Bringeffin Cboli ermeden. bie ihn felbst auf geheime Beife burch ein Billet ju fich laben läft, in welchem er unglucklicher Beise bie Sand ber Ronigin an erfennen glaubt. Da er bem Blan auf die Statthaltericaft ber Rieber. lande entfagen muß, fo ift er verblenbet genug, fich ber Soffnune

hinzugeben, die Rönigin, die ihn noch geftern fo entichieden zur Entsagung und Tugend zu bestimmen gewuft, sei auf einmal anbern Sinnes geworben, und wolle fich feiner Leidenschaft hingeben. Das fest freilich eine feltsame Berkennung bes boben Sinnes ber Rönigin voraus, beren man Rarlos unfähig halten foute; ichlimm genug, baf ber Dichter biefes Rabens gur Durchführung ber Intrique feiner Choli bedurfte. Ale die Choli ihren Irrthum erfennt, wird fie von gieriger Buth über ihre Burudweisung erfüllt; ihre nach Rache burftende Seele laft fie ertennen, baf die ihr verrathene Liebe bes Bringen nur ber Königin gelten fann; um ihre gefrantte Ehre ju fühnen, ift fie fest entschloffen, jett bem Ronige. der fie durch Domingo hat versuchen laffen, ihre Frauenehre preiszugeben und ihm zugleich bas Bebeimnig ber von ber Ronigin erborten Liebe bes Pringen zu verrathen. Nichts fann bem gegen Rarlos erbitterten Dominitaner gelegener tommen, bem icon Alba feinen Berbacht und feine Sorge um ben Berluft ihres beiberfeitigen Einfluffes mitgetheilt bat; als berrich- und blutfüchtiger Briefter hafit und fürchtet er ben Bringen, ba er in ihm einen Reter abnt. ber als Regent die Berrichaft ber Rirche nicht mehr anerkennen werbe. Die Eboli fpiegelt ihm vor, die Entbedung, bag ber Ronig von ber Ronigin betrogen fei, habe fie bestimmt, dem Ronige gut Willen fein. Ihre Rache ift jum Meufersten bereit, und fo geht fie auf Domingos Gebanten ein, die Chatulle ber Rönigin nach Briefen bes Bringen au burchsuchen. Um ben Ronig bei fich au empfangen, will fie in einigen Tagen fich trant ftellen. Die Ausammenkunft mit bem Könige erft nach einigen Tagen erfolgen foll, fieht man nicht ein. Sat ja Alba eben barauf gedrumgen, daß ber Rönig fofort von ber Eboli bas ihnen fo willtommene Bebeimnig erfahren folle, ba er jebe Stunde ben Befehl jum Abmariche erhalten konne, aber vorher noch ben Erfolg biefer Entbedung erfahren möchte\*), und es mare boch feltfam, wenn bie Choli erft, nachdem fie bem Ronige bas Geheimnig entbedt, ibn bei fich empfangen follte. In der frühern Bearbeitung will bie Choli, ehe Alba auf Beichleunigung bringt, Domingo am nächften Mittag in ihrem Bimmer erwarten, um ihm bas Gebeimnift mitautheilen. Beffer murbe, ba die Eboli fich erft ber Briefe au bemächtigen suchen muß, ber zweite Abend zur Mittheilung bes Geheimniffes an den Ronig bestimmt, Diefe Mittheilung aber eben bei bem Empfange bes Ronias gemacht. Als ber Marquis am ameiten Morgen nach ber Audieng ben Bringen im Rarthäuserklofter trifft, wo er ihn ichon zweimal vergebens aufgesucht hat (einen Grund ju diefer Berfpatung bes Pringen, ber fich boch mit ibm verabrebet haben muß, fieht man nicht), wird er burch die unerwartete Runde von der Ablehnung feiner Bitte, noch mehr burch bas überrafcht, was er von feiner gefährlichen Bufammentunft mit der Choli und der in Kolge feines Beweises von der Treulofiafeit bes Rönigs munberlich erwedten hoffnung auf die Berbindung mit ber Rönigin vernimmt: boch weiß er ben von ber leibenschaftlichen Gier hingeriffenen Freund bavon abzubringen, den er bnrch bas Beriprechen erhebt, ibm, wo möglich, icon morgen eine Unterrebung mit ber Rönigin ju verschaffen; jugleich erinnert er ihn an bas bedrängte Rlandern. Seine Abficht, ihm von der Konigin bie Klucht nach ben Rieberlanden gebieten zu laffen, verschweigt er, beutet fie aber in unverfennbarer Beije an. Die Andentung feines eben gefagten Planes icheint bier bem Rarlos gegenüber nicht wohl an ber Stelle; ber Dichter fügte fie mahricheinlich blof in ber Mb-

<sup>\*)</sup> Bei Saint Real verzögert Alba feine Abreife, weil er ben Erfolg ber Berbachtigung ber Königin von Seiten ber Eboli und einer ihrer frangofifcen Frauen abwarten will.

sicht ein, die Ausmerksamkeit des Zuschauers zu spannen; aber auch dazu bedurfte er ihrer nicht, und wir würden die Stelle "Run übers laß — Munde" gern entbehren: dagegen wünschte man hier gern Bosas Bitte, ruhig den Ersolg abzuwarten und ohne ihn nichts zu unternehmen, die sich wirklich in der ersten Bearbeitung sindet, wie auch die Berabredung, wann sie sich im Kloster wieder treffen wollen, da sie jede sonstige Zusammenkunft meiben müssen.

3wifchen dem zweiten und britten Aufzug liegen bie Entfernung ber Cboli megen vorgeblicher Rrantheit von ber Ronigin und ber Besuch bes Rönigs, bem fie fich preisgibt, die gefundenen Briefe des Bringen überliefert und die Erhörung des Bringen von Seiten ber Rönigin verfichert. Rach ber oben ermahnten Meußerung der Cboli, fie wolle in einigen Tagen frant werden, hatten wir uns zwischen beiben Aufzügen wohl noch einen ober zwei Tage ju benken, doch läft dies ber Dichter absichtlich im Dunkel, eine Freiheit, die er wohl beanspruchen barf; nur hatte er folche Beftimmungen vermeiden follen, bie offenbar ber zeitlichen Darftellung widersprechen. Wenn der Marquis III, 10 fagt, zwei Tage fei es, daß er ins Rönigreich jurudgetommen, fo ift bies (benn allgemein im Sinne von wenig, ein paar tann gwei bier boch tanm gefaft werben) eine auffallend irrige Behauptung, und man fieht teinen Grund zu dieser genauen Zeitbestimmung, ba er einfach fagen tonnte, erft vor turgem fei er gurud, wie Lerma III, 7 bemerkt: "Der Chevalier ift fürzlich erft von Reisen augelangt." Die Berufung jum Könige erfolgte V, 3 "ben Tag nachher", als Bofa und ber Bring "fich jum lettenmal bei ben Rarthäufern gefeben"\*), alfo nach bem Schluffe bes zweiten Aufzuge, wonach ber

<sup>\*)</sup> Ein mehrfaces Zusammentommen bei ben Karthäusern wird babei nicht vorausgeset, sondern nur dieses als das lette bezeichnet; benn vorder

britte an bem frühesten Morgen des folgenden Tages beginnen muß, also dazwischen nur ein Abend und eine Racht versios. Inn sahen wir aber, daß schon zwischen II, 13 und 14 zwei Tage liegen, der zweite Auszug am Tage nach dem ersten beginnt, wonach, angenommen, daß der Marquis gleich nach seiner Ankunst in Madrid nach Aranjuez geeilt, er wenigstens schon vier Tage zwick sein muß, und seinem sofortigen Besuche von Aranjuez widerspricht es, daß die Königin schon gehört haben will (I, 4), er sei gesonnen, in seinem Baterland sich selbst zu leben.

Die Mittheilungen ber Gboli haben den Ronig fo fürchterlich aufgeregt, baß fein Schlaf in feine Augen tommt; fcheint ja ber Treubruch feiner Gattin unwiderfprechlich bewiefen. In feiner verzweifelnden Roth laft er am früheften Morgen Alba rufen. Gr wirft ibm vor, bag er ihn nur vor bem Ehrgeig bes Rarlos gewarnt, ihn nicht auf die Gefahren bingewiesen, die ihm als Gatten brobten; aber biefer weiß fich geschickt zu entschuldigen, als weitern Beweis der Liebe des Bringen die Ausammentunft des Rarlos mit der Königin zu Aranjuez zu bringen, die nach fichern Spuren fattgefunden, bann aber die Sache an fich als febr naturlich barmftellen. Doch der Borwurf, der für den Römig gerade bierin liegt. befonders aber die Bervorhebung, diefer habe feiner Gattin feine Liebe, ihr nur ein Diabem gubringen konnen, verlett im fo tief . daß er Albas Anwesenheit nicht länger bulben fann mit nun feine gange Ausfage für ben Ausfluß feines Saffes balt. Rod ichlimmer trifft es ber vom Ronig barauf beichiebene Dominge. ber ichon baburch, bag er bem Ronige verrath, er miffe pon ber

hatten fie fich noch nicht bort getroffen. Wenn ber Marquis IV, 21 gur 21nigin sagt, bas Karthäusertlofter sei schon lange Zeit die Zuslucht ihrer Freundschaft gewesen, so fieht dies mit der soustigen Darstellung in Wiberspruch. Die Profaische Gestalt hat bloß "da, wo wirunsere Zusammentunste gehalten haben."

Entdedung ber Treulofigfeit ber Ronigin, beffen buftern Unmuth erregt, und da sein Argwohn gegen ihn schon erwacht ist, burch bie beuchlerische Beife, wie er ibn in feinem Berbacht zu beftarten fucht, bann burch feine pfiffige Burudhaltung bas Schlimmfte ahnen läft, endlich damit heransrudt, daß seine jungfte Tochter bie Frucht des Chebruchs fei, ihn bas gegen fein Familienglud geschmiedete Romplott durchschauen läft. Go verzweifelnd an allen, beren Rath ibn bisher geleitet hat, fühlt Philipp fich so einsam und rathlos, daß er die Borfehung um einen treu ergebenen, flar schauenden Mann bittet, dem er fich gang anvertrauen tonne . ber ihm beiftebe . Die Bahrheit zu finden. Wenn man es auffallend gefunden hat, daß er hierbei den ihm wirklich treuen Grafen von Lerma überfieht, fo bedachte man nicht, bag er an Lerma, wenn er auch beffen Treue nicht bezweifelt, boch ienen tiefschauenben Blid vermift, ber ihn in biefem Labprinthe zurecht führen tann, und er gerade in diefer völligen Rathlofigkeit einen Kingerzeig von dem himmel selbst erwarten muß. Wie ber gläubige Sinn fich in seiner haltlofen Berlegenheit in aufgestochenen ober aufgeschlagenen Stellen ber Bibel oder sonstiger erbaulichen Bucher Raths erholt, so greift ber König ju feinen geheimen Aufzeichnungen von Ramen um ihn verdienter Männer. Rachbem er fich für Marquis Bosa bestimmt bat, tritt er in den Audienzsaal, wo Alba und Domingo auf feine weitern Befehle an marten angewiesen find. Der Dichter benutt diefen Auftritt, um Philipps Gerechtigfeit gegen wirkliche Berbienfte gu zeigen, und im Gegensate bazu bie nach ber Gunft bes Gebieters ihre Behandlung richtenben Soflinge. Bon Marquis Bofa, bem bie Gunft Philipps fich jumendet, fprechen alle jest mit bochfter Unerfennung, indem fie feiner Berdienste gedenken. Auch in dem Auftritt amifchen Alba und dem Marquis verrath fich die gemeine Söflingsanficht, welche nur auf eigenen Bortheil ausgeht. In entschiedenem

Begensate bazu treten die Uneigennützigfeit und bie Freimutbigfeit bes aus voller Seele fprechenden, vom allgemeinen Boble und ber Burbe ber Menscheit erfüllten Marquis hervor, ber gerabe badurch bie edlen Regungen nicht unzugängliche und burch die ungewohnte Ericbeinung eines folden Mannes machtig getroffene Seele Philipps gewinnt. Der Aufzug ichlieft mit bem Auftrage bes Ronigs. Bosa möge fich an die Königin und ben Bringen brangen, um über seinen Berbacht, an beffen Berechtigung er ichon trop ber porliegenden Briefe zu zweifeln begonnen bat, ins Rlare zu tommen. So bat also ber Marquis bie gewünschte Gelegenheit erlangt, ber Rönigin den Bunich des Rarlos mitzutheilen und fie zu bitten. biefen zur Klucht aufzufordern, und fo murbe es ihm nicht schwer werben, seinen Zwed mit Rarlos burchzuseten: aber bier mischt fich, wie wir ichon ausführten, ein gang anderes abenteuerliches und nach beiden Seiten unredliches Spiel bes Marquis ein, ber ben Ronig von bem Berbachte gegen ben Bringen und die Ronigin befreien möchte, mas er leiber auf fo ungeschickte Weise beginnt, um mit feiner Selbstaufopferung ju fchließen.

Im vierten, unmittelbar an den dritten sich anschließenden Auszug bewirft das eigene Eingreisen der Königin die unglücklichste Berwicklung, die zur Gesangennahme des Prinzen, zur Entdeckung der Soli und zur Selbstausopserung des Marquis führt, der aber die Entweichung des Prinzen vorbereitet und von der Königin das heiligste Bersprechen erhält, diese zu besördern, ihm in seinem Namen die Sache der Menschheit ans Herz zu legen und mit ihrer hohen Liebe gleichsam zu heiligen. Dier treten wir in den Saal der Königin, wo wir statt der verabschiedeten Mondekar die gegen die Soli Berdacht schöpfende Gräfin Fuentes sinden. Den Namen nahm der Dichter von Bedro Henriquez de Toledo d'Azevedo Graf von Fuentes, der freisich zur Zeit erst im achten Jahre stand, unter

bem Bergog Alba in Bortugal fampfte, wo er 1582 nach Albas Tod General marb. 1591 nach ben Niederlanden fam, erft 1643 bei Rocroi fiel. Sier konnte nur beffen Mutter gemeint fein. Nachdem wir junachft vernommen, bag die Ronigin ben Schluffel ihrer Chatulle vermift, ohne zu ahnen, welches Berbrechen Die eben mieberbergestellte, aber von der Laft ihrer Schuld niedergedrückte Eboli begangen, ericheint Marquis Bofa, ber ihr ben Auftrag bes Ronigs, heute ben frangofischen Gefandten nicht zu empfangen, mit= theilt, ein Befehl, der feltfam genug ift und jedenfalls mit Berwunderung, ja mit Biderwillen von ihr aufgenommen werben mufite. Dann erft tommt er auf ben Bunich bes Bringen, und er fordert fie auf, ihn bei der in Aussicht gestellten Busammentunft jum Entweichen nach ben Niederlanden' ju beftimmen, worauf biefe mit Begeifterung für bie große und icone Sache eingeht. Als er barauf zu Rarlos tommt, ift biefer febr aufgeregt burch bie Mittheilung Lermas (ber von jest an etwas fonderbar ausplaubert. mas er im Rabinet bemerkt bat), der Marquis babe eine lange Unterredung, in welcher auch feiner und ber Rönigin gedacht morben, mit bem Ronig gehabt und beffen marmes Butrauen fich erworben. Rann auch ber Pring ben von Berma geaußerten Berbacht nur ale eine Grille betrachten, fo muß boch die Unaufrichtigkeit, bak ber Marauis ihm über seinen Besuch bei bem Ronige nicht Rebe fteht, ja geradezu ihn täufcht, fclimme Bebenten in ihm erregen, fo bag er in arger Zerftrenung bie von ber Rönigin geschriebenen Zeilen ungelesen einstedt; von neuem durch ben Marquis barauf hingewiesen, fühlt er fich freilich von dem unerwarteten Inhalt begeistert. Dun aber macht ber Marquis ihm die fonberbare Zumuthung, ihm feine Brieftasche mit ihrem Inhalt au übergeben, ohne irgend einen andern Grund bafür anzuführen, als baf er überrascht werben tonne. Das wunderliche Gebeimthun und

Burudhalten mußte Rarlos noch mehr auffallen und ihn tiefer verlegen, ale es wirklich thut. Jest, nachdem Bofa feine Abficht erreicht hat, die dem Buschauer bochft rathselhaft bleibt, auch durch bie Bemerkung fein Licht erhalt, ber Glaube bes Ronigs an ibn. mit bem er boch immer fein Spiel treibt, ja gegen ben er ben Aufftand ins Bert fest, forbere Dantbarteit, greift die Rönigin in die Sandlung ein, bewirft aber gerade das Gegentheil ihrer Abficht, wie baffelbe fo baufig in unferm Stude geschieht. Gie muß fich überzeugen, bag ber Ronig felbft bas Erbrechen ihrer Chatulle veranlagt bat: alle ihre Betheurungen und ihr offenes Bekenntnift helfen ihr nichts gegen feine erwachte muthende Gifersucht, die ibn au den ichrecklichsten Drohungen binreift, und fich erft abfühlt, als er fie erichopft niederfturgen fieht. Ift auch der Berdacht bes Rönigs baburch erschüttert. fo foll boch bie entstellt balb am Sofe verbreitete Runde von dem blutigen Sturze ber Ronigin ebenfalls für die weitere Entwidelung befonders verhängnifvoll fein. Der Marquis bringt bem Ronige bie Brieftasche, beren Inhalt biefen vom argen Berrathe der felbst in Rarlos verliebten Bringeffin überzeugt, und seinen Berbacht gegen Karlos dadurch mindert, daß fich teine Briefe der Königin finden. Darauf baut ber Marquis, inbem er bem Rouige einrebet, bie Berbindung amifchen ber Ronigin und dem Pringen beschränte fich barauf, daß fie biefen bestimmt habe, fich die Statthalterschaft in Klandern zu erbitten, wenn es auch freilich möglich fei, bag ber Bring fie liebe, mas weiterer Untersuchung bedürfe. Um aber den Bringen von etwaigen verameifelten Entichluffen abhalten ju tonnen, erbittet er fich vom Ronige einen nur im auferften Falle zu benutenben Berhaftsbefehl: beffen bedarf er aber nicht, um den König ficher zu machen, noch weniger feben wir, daß Karlos ein folches Berfahren nöthig machen tonnte. Dier tritt nun wieder Graf Lerma ein, der freilich ben Pringen megen des Unfalls feiner Mutter beruhigt, aber biefen, ber icon burch ben Schreden ihretwegen aufgeregt ift, erfüllt Lermas Runde, daß Bofa feine Brieftafche bem Ronige gegeben bat (benn daß er nicht alle Briefe, auch ben von ber Rönigin nach Alfala geschriebenen, diesem überantwortet bat, tann er nicht abnen), mit ber entfetlichften Augft für feine Mutter, Die er vor ben nun offenbaren Ranten des im Dienfte bes Ronige ftebenden Marquis marnen ju muffen glaubt. Gang außer fich gefett, will er gur Eboli, um burch diefe, mas auch baraus folgen moge, Butritt bei ber Ronigin ju erlangen. Ein verzweifelteres Mittel gibt es freilich nicht, aber tein anderes scheint möglich, und Rarlos ift gutmuthig genug, zu glauben, die Gboli wolle ibm, trot ber falten Burudweisung ihrer Liebe noch immer wohl, fie fei fein einziger "Freund", ben er boch eber in Lerma finden follte. Den barauf erfolgenden Berfuch Albas und Domingos, ben Marquis bei ber Konigin zu verbächtigen. tonnten wir wohl entbehren, abgesehen bavon, bag nicht abzusehn. pon welcher Seite diese miffen, daf Baviere des Bringen butch biefen in die Sand des Konigs getommen. Die Berhaftung bes Karlos wird durch die Szene mit der Eboli eingeleitet. Bring bittet biefe, nach einer überlangen flebenben Beichwörung, bie erlittene Beleibigung ihm großmuthig ju verzeihen und ihm nur einen Augenblick Butritt zu feiner Mutter zu verschaffen. Bofa tommt eben, man fieht nicht recht, mas ihn gerade hierher geführt hat (val. oben S. 120 f.), als Rarlos por der Eboli fich niedergeworfen hat. Da er fürchtet, Rarlos habe ihr feine Liebe geftanben ober wolle es eben thun, ju melder Rurcht aber gar feine genügende Beraulaffung vorliegt, zieht er bie Eboli mit Bewalt von ihm weg, übergibt ihn felbst als Gefangenen ben beiben ihn begleitenden Offizieren. Den Namen des Grafen von Cordua nahm er aus Saint Real, ber unter benjenigen, welche Philipp

bei ber Berhaftung feines Sohnes begleiteten, ben Dom Diegue de Cordoue \*) nennt. Da die Choli nicht gesteht, baf Rarlos ihr etwas gesagt habe, will Boja, um ihren Berrath zu verhindern. fie erftechen, boch balb befinnt er fich', bag bies feige und graufam ware, und fogleich fällt ihm ein anderes Rettungsmittel ein, und er enteilt, um biefes raich ins Bert ju feten. Die Schmache ber Motivirung ift icon oben S. 121 bemerkt. Daf ber Ruichauer gar nicht ahnen tann, welches Rettungsmittel er im Ginne bat. wirft nicht ipannend, sondern forend. Da bie Choli fürchten muß. Rarlos sei in Folge ihrer Berbächtigung verloren, so wird sie von ängftlicher Reue getrieben, die Schredenstunde ber Ronigin mitzutheilen, und fich felbst als die Schuldige anzugeben. Die Rönigin in ihrer behren Milbe vergibt ihr, daß die eifersuchtige Liebe fie jum Raube ber Briefe und ju ihrer ichandlichen Antlage getrieben habe; als diese aber ihr auch ihre Berführung durch den König nicht verheimlichen tann, ba gebietet freilich bie Ehre ihre Entfernung. Bofa bat mittlerweile bas einzige Rettungsmittel, bas ibm übrig ichien, ergriffen. Sein erfter Bang ift gur Ronigin. deren hohe Beiblichkeit, felbstbewußte Entschiedenheit und reine Begeifterung ibn ergriffen, beren marmer perfonlicher Antheil an ibm felbft ibn mächtig angezogen und ibn ibr gang zu eigen gemacht haben. Benn fie den Pringen mit inniger Theilnahme feines edlen Bergens und feiner reinen Jugendfrische megen liebt, fo bewundert fie in bem Marauis ben gereiften Mann, bem ihr vollstes Butrauen und ihre tieffte Berehrung jugemandt ift, wie diefer fich unwiderfehlich zu ihr getrieben fühlt. Ihr muß er auch zuerft fein trau-

<sup>\*)</sup> Der Uebersetzer foreibt Corbo va. Zeiller nennt bas Geschlecht "von Corbova ober Corbua". Bei Ferreras ift Don Diego be Corbua Oberftallmeister bes Königs.

riges Bebeimniß mittheilen, ba er nicht weiß, wie furg feine Beit bemeffen ift, ihr die Rlucht von Rarlos und diefen felbft ans Berg legen, ihr feinen letten Billen mittheilen, und er hofft mit einem Segensworte von ihr ine Jenseits entlaffen zu werben. Rarlos foll noch biefe Nacht entweichen, wozu er alle nöthigen Borbereitungen getroffen bat. Er felbft klagt fich ber Bermeffenbeit an, bag er ben Bufall ju lenten versucht und ein gefährliches Spiel gewagt habe. Gehr fiorend ift es, bag auch hier weber ber Blan Bofas noch die Art feiner Selbstaufopferung dem Bufchauer flar wird: freilich gewinnt baburch die Rührung, ba, wenn wir hier. icon bie große Unbesonnenheit feines gangen Sandelne burchichauten. wir mehr feine Thorheit antlagen ale fein Berg rühmen mußten. Bofa fühlt fich, ale er ber Rönigin feinen letten Willen mitgetheilt bat, gang beruhigt, aber ihr tiefer Schmerg um feinen ihr unerfetslichen Berluft tann ihm ben Borwurf nicht ersparen, dag er aus Chriucht fich in ben Tob gefturat, und ale fie fich überzeugen muß, bag er unrettbar verloren fei, flagt fie, baf in ihm auch bas 3beal eines Mannes geschwunden, bas fie in ihm verehrt habe. Der Marquis fühlt die Gerechtigkeit bes Bormurfs, aber gerade in ibm geht ihm die unendliche Liebensmurdigfeit der Ronigin auf, und wie icon bas Leben an ihrer Seite gewesen fein würde, bas er auf immer vericherzt. Gegen die bobe Tragit Diefer Szene, auf bie wir Schiller (S. 86) bas bochfte Gewicht legen faben, tritt gles Folgende in Schatten, felbft bas lette Gefprach bes Marquis mit dem gegen ihn ju fehr verlierenben Freunde, bas mehr unfere Rengierbe befriedigt, ba es Licht über bas Sandeln bes Marquis verbreitet, als daß es eine gleich bobe Rührung erregen konnte. Am meisten fallen bie folgenden Auftritte, wie glüdlich ber Dichterfie auch belebt hat, gegen die hohe Tragit ab, in welcher ber Schwarmer Bofa eigentlich vor fich felbit vernichtet marb.

Der Trug bes Marquis beginnt zu wirken. Wir treten wieber in bas Borgimmer bes Ronias (es ift bie fiebente Bermanblung ber Szene in diefem Aufzug), wo man ber Antunft Bofas harrt, als ber Generalpostmeister mit bem vom Marquis angstlich ihm übergebenen an Bilbelm von Oranien gerichteten Briefe fommt, um ibn bem Ronig auszuliefern. Darauf treten eben von Saragoffa gurudfehrende Granden auf, welche die wegen ber Berhaftung bes Bringen in gang Mabrib berrichenbe Aufregung schilbern und über diese Berletung der Staatsverfassung ihren Unwillen ausfprechen. Die Berletjung ber Berfaffung und bie Aufregung bes Bolles ift Buthat des Dichters. Saint Real fpricht nur bavon. daß ber König nach ber Berurtheilung des Bringen einen Aufstand gefürchtet und beshalb Madrid nicht verlaffen habe. Alba will es magen, die Entrufing über die Berhaftung dem Ronige vorzustellen, als Lerma ibn ins Rabinet bes Ronigs ruft und, nach ber Delbung, Boja muffe, wenn er fomme, marten, bis er gerufen werbe, die in Folge des Briefes eingetretene Erschütterung des zu Thranen aerührten Ronigs ichilbert. Die Beit bis jur Rudfehr Albas, ber jubelnd verfündet, dag er und Domingo wieder jur Berrichaft gelangt und die fammtlichen Granden ins Rabinet beschieden find. wird durch die haftig hereinsturgende Cboli ausgefüllt, Die voll reuiger Angft, ber König werbe bes Bringen Tobesurtheil unterichreiben, diefem ihre Schuld gestehn will. Domingo, ber ihre Enthüllungen fürchten muß, und Feria halten fie jurud, als Alba herausstürzt. Bas fie zulett thut, laft der Dichter unentschieden. ba ber Borhang fällt. Die brei letten Auftritte ftellen in echt bramatifcher Belebung ben Stury bes Marquis bar, ber fich nicht mehr bei Sofe febn läft.

Der fünfte Aufgug enthält bie Ratastrophe bes Marquis, Deffen Schidsal jest weit vorherrschend unsere gespannte Theisnahme erregt hat, aber für ben Buichauer im Grunde ichon aus: gefpielt ift, und jugleich ben überrafchend unglücklichen Ausgang bes im erften Theile des Studes ale Beld bervortretenden Bringen. Die ben Aufzug eröffnende Unterredung zwischen Bofa und bem gefangenen Rarlos wird unterbrochen burch bie Antunft Albas. ber bem Bringen feine Freiheit im Ramen bes Konigs anfundigt und, ale biefer feinen Degen nur aus bes Ronige Sand gurudnehmen zu wollen erklart, ihm auch biefe Gunft in fichere Ausficht ftellt. Die Art, wie Boja von Alba nicht beachtet, nur nebenbei als Betrüger bezeichnet wird, ift boch etwas auffallend. Bofa gibt bem Bringen einen Theil feiner Briefe gurud. flart ibn über fein mur au feiner Rettung unternommenes gefährliches Spiel auf, bas ibn gulett gezwungen, fich felbst zu opfern, und bittet ibn bann, fich für Rlandern zu retten. Bas er ihm fonft auf die Seele binben will, hat er ber Rönigin aufgetragen. Die Austunft, die er bier gibt, tann bem Bufchauer, für ben fie etwas fpat fommt, nicht gang genügen, und um fo weniger, je lebhafter er fich bes vor feinen Augen Geschehenen erinnert. Gerade die unbegreifliche Unbefonnenheit Bofas tritt bier ins bellfte Licht. Rarlos will fogleich au Bhilipp, um ihm bie mahre Lage ber Sache mitzutheilen. Benn er trotbem fo lange noch verweilt und fich halten läßt, bis ber pon Alba befohlene Schuß den Marquis niederftrectt, fo bleibt bies immer etwas ftorend. Dag Bhilipp auf Albas Rath ben Marquis ohne Urtheil gewaltsam aus bem Wege schafft, ift gludlich erfunden. Bei Saint Real fällt er Nachts burch Menchelmorber, die Philipps Giferfucht gebungen bat. Des Pringen fürche terlicher Schmerz über bie Ermorbung bes einzigen Frembes erschüttert ben ju feiner Freigebung mit ben Granben eintretenben Ronig, ber ju feinem Erftaunen bort, bag ber Ermorbete ihm gu Liebe fein Leben geopfert. Anch alle Granben werben baburch

niebergeschmettert, fo bag ber Ronig feine Berurtheilung in ihrem Schweigen erkennt. Die Runde von dem allgemeinen Aufftande in Mabrid zu Gunften bes Bringen, ber eine Erfindung bes Dichters ift, vernimmt er nicht; ftarr fteht er ba, bis er enblich aus feiner Betäubung erwacht und fich von allen feinen Granden gegen ben Bringen verrathen mahnt; ericopft von ber fürchterlichen Aufregung, fällt er ohnmächtig in Albas und Lermas Arme. Rach der Entfernung des Ronigs und feiner Granden wird die Entwidlung des ungludlichen Unternehmens des Bringen burch feine Sendung ber Königin an ihn eingeleitet. Der Leibargt ber Rönigin Don Ludwig Mertabo ericheint, an beffen Stelle bie profaifche Bearbeitung einen Bagen einführte. Lodovico be Mercado mar ber auch als Schriftsteller befannte Leibargt Bhilipps int feinen letten zwanzig Jahren, ber ein Jahr nach ihm in seinem 86. Jahre farb. Schon bei Brantome fand er biefen, wo er ben latinifirten Ramen Mercatus führt. Er tam erft viele Jahre ngch bem Tobe von Rarlos an ben Sof. Bhilipps bamaliger Leibargt mar Olivarez. von dem Karlos nach der Aussage von Luis Cabrera vier Tage por feinem Tobe eine Aranei erhielt, die üble Rolgen batte. Den Leibargt ber Rönigin tennen wir nicht. In Alfala foll Rarlos von dem Leibargte Andrea Bafilio behandelt worden fein. war Antonio Befale, lateinisch Befalius, aus Befel, woher fein Name, erfter Leibargt. Schiller tannte wohl nur ben Mercabo. Der Leibargt perfündet Rarlos, daß die Königin ihm ben letten Willen Bofas mitzutheilen habe; beshalb moge er (bies fei bas einzige Mittel, die Busammentunft zu ermöglichen) um Mitternacht unter ber Bertleibung feines Grofpaters bei ihr ericheinen, bet nach bem Bolfsaberglauben in Monchegestalt um biefe Beit im Balaft umgehe. Letteres ift eine Erfindung Schillers, ber in Mannheim nach Streicher ein Drama entworfen hatte, in welchem

ein Gespenst die tragische Wirkung hervorbringt. Jetzt kommt auch Lerma zurück, der ihn als trener Freund warnt, und bittet, ohne Aufschub zu fliehen, wozu er ihm auch einen Dolch und Terzerolen gibt. Seltsam ist es, daß auch er von der Königin ersahren hat, Karlos solle noch heute Nacht fliehen und daß die Post ihn im Karthäuserkloster erwarte. Das ist bei der jambischen Bearbeitung unglücklich genug eingesügt worden. In der frühern prosaischen Gestalt weiß Lerma davon nichts; er warnt bloß den Prinzen, drängt ihn zur Flucht, gibt ihm einen Dolch und nimmt von ihm rührenden Abschied. Die Uebergabe des Dolches war hier dadurch veranlaßt, daß Karlos sich am Schlusse mit einem Dolche erstechen sollte.

Sofort wird nun die Entdedung ber Flucht und somit die Schluftataftrophe eingeleitet. Leider muß eine große Unporfichtigfeit in den von Bofa zur Flucht getroffenen Beranstaltungen angenommen werben, um bie Entbedung ju ermöglichen. Wir werben wieder (bak es Racht ift. hatte angebeutet werben follen) in das Borgimmer des Königs eingeführt, wo wir von Ferig vernehmen. Bhilipp wolle keinen Menichen iprechen. Da fommt Alba mit ber "Nachricht von der Entdedung wichtiger Papiere, welche bie Flucht des Prinzen, der noch vorher mit der Königin fich unterreden folle, verrathen und über ben gangen Blan ber Emporung ber Riederlander die ausführlichften Mittbeilungen enthalten. Wie aber ift es möglich, daß Boja so wichtige Baviere einem Rarthäusermonche anvertraut habe, ftatt fie ber Konigin ju übergeben, die er noch ju iprechen ficher hoffen durfte, da er fich ju diefer gleich nach ber Abaabe des fein Berberben veranlaffenden Briefes an Taxis begab? Freilich unwahrscheinlich ift, mas die profaische Bearbeitung an beffen Stelle bat, man babe unter Bojas Bapieren (Diefer mare alfo unborfichtig genug gewesen, fie nicht zu vernichten) einen angefangenen Brief an Egmont gefunden, der von der beimlichen Flucht bes Bringen um Mitternacht fpreche. Alba will mit Gewalt ins Rabinet bes Rönigs, als biefer felbst heraustritt. hier wird gleich die Berangiehung ber Inquifition eingeleitet. Der Rönig ift bier nicht megen der Emporung des Bringen beforgt, der Bedante-, ber ibn jett gang beberricht, ift die Grofe bes von ihm gemorbeten Bofa, ber fo tlein von ihm gedacht und ihn preisgegeben habe; Diefer erfüllt ihn mit bitterm Reibe und brennendem Schmerze. Das flimmt nicht wohl zum fiebenten Auftritte, wo Lerma berichtet. ber Rönig muthe gegen ben Bringen und man mache Anschläge wiber biefen. Doch, Bofa jum Trope, beffen hohe Seele marm für die Menschheit und ihre glückliche Bukunft geschlagen, will er biefe iconen Traume graufam zerftoren, ärgften Schreden und ichwerfte Unterdrückung in feinem Reiche berrichen laffen, damit auf Menfchenalter an eine herstellung nicht zu benten ift; junachft foll ihm ber Bring buffen, auf deffen Berrichaft ber Schwarmer feine Boffnung gefett hatte. Erft, als er bagu fich entichloffen hat, lant er bie auf Karlos bezüglichen Briefe fich von Alba geben, und als er barin eine Zeit lang gelesen, ben Groffinguifitor ju fich rufen; fein Entfoluft fteht fest, er will in ihm von biefem nur bestärkt werden. Jest mehren fich bie Beweise ber beabsichtigten Alucht. Taris, von dem man nur nicht fieht, wie er auf einmal da ift, ba er unter ben Anmefenden früher nicht ermahnt wird \*), verfündet bie Beftellung der Boft vor dem Rarthäusertlofter, mogu Alba noch das Berüberschaffen des pringlichen Reisegerathes dorthin (follte der Marquis so unbesonnen gehandelt haben?) und das Aufbringen

<sup>\*)</sup> Das Bersehen erklärt sich baraus, daß bei ber frühern prosaischen Faffung Taris bie Rachricht von ber Bestellung ber Post Alba und Feria bringt, was jett weggesallen ift. Dort gibt Feria bem Alba Kunbe von ber Entstedung ber Briefe, nicht umgetehrt, wie hier.

großer in Bruffel ju erhebender Summen auf den Ramen ber Rönigin hinzufügt, mas auch bochft unvorsichtig von Seiten ber Rönigin gemesen mare, die dazu folder Aufnahmen nicht bedurfte. Der Rönig faßt jett bas, mas junachft ju thun ift, ine Auge: er beuft, den Bringen bei ber gebeimen Unterredung mit ber Rönigin, welche die Briefe verrathen haben, ju überraichen. Albas Runde pon dem frühen Schlafengeben ber Ronigin, gibt ibm einen Ringergeig, bag es balb an ber Beit fei\*), noch mehr die Runde von ber im Bimmer ber Ronigin verschwindenden gefpenftigen Erscheinung, bie ben Befehl veranlagt, alle Zugange jum Balafte ber Ronigin ju besethen. Jett, wo ber Ronig ficher ift, ben Bringen bei ber Ronigin ju überrafchen, tritt ber Inquifitor ein, welchen ber Dichter au größerer Wirkung ju einem blinden Greise von neunzig Rabren macht, ber von zwei Dominitanern geführt wird, wie Sophofles ben in mancher Begiebung ibm abnlichen Tirefias von einem Anaben führen läft. \*\*) Diefer beugt ben Ronig, wie febr er widerftreben mag, unter fein hartes Joch und übergibt feinen Gobn, beffen Tod er icon trots der fich regenden Stimme der natur bei fich fest-

<sup>\*)</sup> Die hier genannte herzogin von Arcos ift eine blofe Erfindung des Dichters, der bei Ferreras fand, daß ein herzog von Arcos 1570 die Rauren bezwang. Rach Saint Real (vgl. S. 37) war die Herzogin von Alba eine der erften Damen der Königin. Ral. S. 63\*.

<sup>\*\*)</sup> Shiller gibt ihm keinen Ramen, obgleich er aus Saint Real wußte, bag ber Großinquistor ber Kardinal Spinosa ober, wie ber Rame in der beutschen Lebersetung entstellt wurde, Spinosa war, ja in der "Thalia" wurde II, 1 der "Rardinal und Großinquisitor Spinosa" genannt. Diego Chinosa, Gräsionet des Rathes von Castilien, wurde im Jahre 1566 zum Coadzintor des Proßinquisitors Juan Alsonso Baldez ernannt, zwei Jahre später, nach der Gesaugennehmung von Karlos, Kardinal und Großinquisitor. Er stand noch im besten Manuesalter, als er, kurz nachdem er sich Phillipps Ungnade zugezogen hatte, 1572 stard. Sein Borgänger Baldez stard 1568, nach Ferreras im Alter von mehr als neunzig Jahren. Bielleicht schwecke dies Schiller vor.

ent or on entires that I thank in the NAME OF A REPORT PROPERTY OF THE SEC. is their sides or duty the ter for a survey. THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE when i is hims here the an in-mer in my the on bullionistes to the mine occupation to More and states parametrical formulas in more employed Der fahren Brandpuller ein gereitrigen Antien mit der tentrelien. MANA W SANTERN WAS THE TIME BUT IN BUT THE per the Affrica at distingue with the Manager of We die der gellich der Sendenbertige Inde net be Dur ale w edictionica construi de archemytika da. En myritimis Sun es busing their her non one Hirland grant mer ben In be ww is the Ballinde day the tree tregitide Engineering at their tider rations have been direct that has been become WA THINK HA HIV WATER SECOND 10% DOWNSON STEELS PERSONNEL A AA WAXWAY BAIL

Aenberungen nicht Paffende stehen blieb. Auch in diesem Theile traten später Kürzungen ein, welche zuweisen Dunkelheiten verursachen, doch manche schöne, aber zu breite Aussührung zu streichen konnte der Dichter sich nicht entschließen. Der Ausdruck wilder Leidenschaft und schwärmerischer Glut gelang Schiller hier ganz besonders, worin er sich freilich nicht überall zu mäßigen wußte, da ihm noch die künstlerische Beschränkung abging, in welcher die wahre Freiheit liegt. Das Drama ist, wie an äußerst wirksamen tragischen Situationen, so auch an zündenden, mit der ganzen Kraft begeisterten Schwunges tressend, die Einbildungskraft mächtig fortreißenden, in das Herz dringenden Stellen reich, aber auch des Ueberspannten und Unklaren, ja sak Räthselhaften sindet sich viel.

Den Charafteren, die unter ben manchen Umgeftaltungen, Die bas Stud erfuhr, leiben mußten, fehlt, abgefeben bavon, bag eingelne fich miberiprechenbe ober fich ichmer vereinigende Ruge burch ben Berlauf ber handlung eingemischt wurden, ber hauch perfonlichen Lebens, fie find nach verftandiger Berechnung burch die Ginbilbungefraft ausgeführte Bilber, die nicht bichterisch angeschaut, fondern aus einzelnen Strichen fünftlich ansammengeset find. Schiller felbft fagt fpater, in Rarlos, ber, wie febr er ibn auch jener Epoche feines Beiftes verzeihe, ihn anetle, habe er burch ichone Ibealität in Bofa und Rarlos die fehlende Bahrheit zu erfeten gefucht. Rur die Rönigin, die Eboli und Lerma haben lebendige Berfonlichkeit, gerade bie fünf hauptcharaftere find bei aller Scharfe einzelner Auge am wenigsten Wefen von Rleifch und Blut. Buweilen fprechen bie Berfonen ftatt ber ihnen gemäßen Gefinnungen und Gebanten bes Dichters eigene Borftellungen aus. In Philipp wollte biefer bas auch bei bem thrannischen Despoten nicht gang erflorbene menfchliche Gefühl hervorheben, wodurch fein Bilb an lebenbiger Anschaunng verliert, wenn er uns auch menschlich naber tritt. Der geschichtliche Philipp ist eine bei weitem großartigere Erscheinung, aber ber Dichter wollte eben auch ihn von seiner tragischen Seite zeigen, ja das ganze finstere, thrannische Wüthen diesestungeheuren Charakters sollte zulet als Folge der Täuschung seinesauf den Marquis gesetzten Bertrauens erscheinen, womit es freilich nicht stimmt, daß seine blutgierige herrschaft vom Marquis und von Karlos scharf gezeichnet wird, ja auch sonst, besonders in seinem Eiser für die Inquisition, hervortritt, unter die er selbst zuletzt sich widerwillig sügen muß. Rötscher hat manche tressende Bemerkung über die Darstellung Philipps gemacht, aber wenn er ihn für den dramatischsten Charakter von allen schillerschen erklärt, so übersaher, daß ihm die sesse Geschlossenheit eines einheitlichen Charakters abgeht, wie dankbar er auch für einen genialen Schauspieser ist.

Die Sprache bes Dramas ist trästig und schwungvoll, aber häusig gesucht und überschwänglich, da der Dichter es auf eine glänzeibe Darstellung abgesehen hatte; doch leidet der zweite Theil des Stückes daran weniger. Neben der meist gehobenen Sprache sehlt es auch nicht an Stellen, wo der Dichter zur nüchternsten Prosa herabssiuft, wie II, 4: "Eine andre Sonne, als vorhin dagewesen war", II, 8: "Wen auf der Welt kann man das (stehn lassen) nicht?" II, 15: "Als du mich gerne glauben machen möchtest", IV, 4: "So lang mir benkt" (mundartlich), IV, 6: "Bas ich ihn zeihe (mistrauisch zu sein), werd' ich selbst."

Die Berse, sind in den drei ersten Aufzügen strenger gehalten als in den letten, wo freilich die Jamben sich herauslesen lassen, aber die Berse so incinander gehen, daß sie wie gewöhnliche Prosa verlaufen, wie z. B. am Ende des Berses häusig der Artikel oder eine Präposition oder ein Beiwort steht, das unmittelbar mit dem ersten Worte des solgenden Berses verbunden ist, wie z. B. "des / Balastes", "der | Chatulle", "auf | ben", "gegen | ben", "in |

bem", "in | fo fürchterlichen", "von | mir", "feinem | Gehülfen", "ihrem | Gefichte". Rur bochft felten erlaubt fich ber Dichter einen Anapaften, viel feltener als ipater. Ameimal fteht als folder "Bavillon", einmal "Medaillon" und vielleicht "das Billet". Auch bie beiden letten Gilben bes Wortes "Rönigin" bilben zweimal ben Anfang eines Anapaften. Auferdem geboren hierher nur bie Berie: "Reinen Ginmurf! - Bas bu fagen willft, errath' ich"; "Die hintern Bimmer im Bavillon", wo der britte Ruft ein Anabaft ift, und ber vorlette mit bem Ausrufe: "D himmel und Erbe" beginnende Bers. In Bezug auf die Aussprache ift zu bemerten, baf ber Dichter bei Marquis immer ben Ton auf die erfte Silbe legt, Chevalier breifilbig, Balois zweifilbig, Gire, Ruy und pfui einfilbig braucht. Deffungen, wie fieht fie. gludlich, nicht mahr, weg, weg, fogar und am Schluffe des Berjes 3ch tomme, tommen in ben fpatern Studen mehr als hier por. Aus einfilbigen Worten bestehende fehr harte Berfe fehlen nicht, wie: "Das tann auch Rarl, und Rarl tann mehr. Was fragt." Nicht felten hat der Bers durch die spätere Rurgung gelitten. Go find V, 4 in ben Berfen:

> Beftohlen - D ber tonigliden Dummheit, Die fo viel Gottliches gerftort! Bas werben,

bie Worte "O ber — zerstört!" gestrichen worden, wodurch ein Bers: "Bestohlen — Was werden" entstanden ist, der nur als ein zweisüßiger Bers mit einem Anapästen an zweiter Stelle gelesen werden kann. Die Zahl der fünf Füße hat Schiller selkener als in seinen spätern Stücken verletzt, doch sind durch die vorgenommenen Kürzungen an manchen Stellen neue vier- und sechsfüßige Berse entstanden. Siebenfüßler sinden wir nur zwei, im sünsten Auszuge: "Erwarten Sie, wie diese unnatürliche Geschichte", und

"In Ihrem Rimmer. 3ch muß eilen Ihrer Majestät". Sechefühler gablen wir in den drei erften Aufzugen (3353 Berfe) nur 21, in den beiden letten (2017 Berfe) 53, und von diefen 74 Gechefüßlern find 26 erft durch fpatere Rurgung entstanben. Berfe von vier Fugen haben die brei erften Aufzuge nur 11, die beiden letten 30, und 6 biefer 41 Bierfüßler hat die Rurzung verurfacht. füßige Jamben finden fich nur zwei, beibe im zweiten Aufzuge, von benen aber einer burch eine fpatere Rurzung bereingefommen ift, ber andere wegfällt, wenn ber Dichter im Berfe: "Das Billet - Das Billet enthalte", Billet, wie Marquis, auf ber erften Silbe betonte. Die beiben zweifilbigen Berfe (II, 4 und V, 4) find erft burch fpatere Berfürzung bereingetommen. Gereimter Berfe, bie wir zuweilen im Ballenftein, noch mehr in ben fpatern Studen finben, hat fich der Dichter im Rarlos gang enthalten; nur ber im Jahre 1796 eingeschobene Monolog bes Marquis nach IV. 17 ichloft mit 6 Reimverfen.

## III. Entwidlung der Sandlung.

## Erfter Aufzug.

Karlos erhält durch Bermittlung des zu seiner freudigen Ueberraschung aus Brüffel zurückgekehrten Marquis Posa eine Unterredung mit der Königin, welche ihn bestimmt, seiner Liebe zu entsagen und sich der bedrängten Niederlande anzunehmen. Schon
morgen will er bei Philipp sich die Statthalterschaft der Niederlande
erbitten. Mit dem Marquis schließt er den innigsten Lebensbund.
Philipps Sifersucht kommt zu einem Ausbruche.

Erfter Auftritt. Der Beichtvater bes Königs, ber ben Grund von bes Pringen bufferer Berftimmung ersahren möchte, wird von biefem jurudgewiefen. In ber erften Bearbeitung war bie Schönheit ber von Philipp angelegten Gärten zu Aranjuez mit ihren wunderbaren Bafferwerfen frei ausgeführt. Lgl. S. 65. 160\*.

Domingo, der dem Prinzen die Absicht des Hofes, heute Aranjuez wieder zu verlaffen, mittheilen soll, benutzt diese Gelegenheit geschickt zu seinem Zweck. Er bittet ihn, sein Herz dem Bater, der durch sein räthselhaftes Schweigen beunruhigt sei, zu eröffnen.\*)

<sup>&</sup>quot;) Er rebet ihn als "Königliche Hoheit" an. Die eigentliche Anrebe ift "Eure Hoheit" (en altezza). Der älteste Sohn bes Königs heißt "Prinz von Mfurien", und wird als folder auch als Prinz angeredet. Schiller bezeichnet ihn, wie auch andere, irrig als Infanten von Spanien. Infant ift ber Rame ber jüngern Prinzen.

Was fonne ihm fehlen? Als ihm zu Toledo gehuldigt worden \*). habe fein Berg vollständig befriedigt geschienen; woher konne benn ber Rummer tommen, ber feit acht Wochen (wir boren fpater, bak er so lange von Alkala zurück ist) zu allgemeiner Trauer ihn befallen habe? Domingo, ber bes Bringen Liebe gur Rönigin abnt. ermähnt absichtlich seine Mutter, und die Beftigkeit feiner leibenichaftlich aufgeregten Natur reift biefen, ber bisher geschwiegen, ja zulett sich von Domingo abgewandt hatte, zu einem unvorsichtigen Ausbruche bin; doch da Domingos gespannter Ausruf ihn fich wieber sammeln lagt, führt er aus, wie unglücklich er mit seinen Müttern fei \*\*), wie feine neue Mutter ibm burch bie Geburt einer Tochter die wenige Liebe, die fein Bater für ihn noch gehabt, gang geraubt habe \*\*\*), und wie die Geburt eines Sohnes noch viel Schlimmeres brobe. Domingo aber, ber nicht glaubt, bag es ibm bamit ernft fei, will ibn eben verluchen und durch feine Berlegenheit fich verrathen laffen. Rarlos tonne unmöglich die Ronigin haffen, die iconfte, von gang Spanien vergotterte Frau, die bagu

<sup>\*)</sup> Die Hulbigung hatte zu Toledo im Februar 1560 bald nach der Trauung der Königin stattgesunden. Dieser Hulbigung der Stände von Aragonien (Domingo sagt irrig , sechs Königreiche hätten ihm dort gehulbigt) gebentt Saint Meal gelegentlich. Wie die Fürsten, die Herren und Abgeordneten der Stände ihm die Hand gefüßt, erzählt Ferreras. Der Dichter rückt die Hulbigung näher an den Ansang unseres im Februar 1568 spielenden Stückes, indem er jede genauere Zeitbestimmung vermeibet. Die sechs Kronen stud Spanien, Jerusalem, Sicilien, Majorta, Minorka, Sardinien und Indien. Brantome nennt diese Köntareiche.

<sup>\*\*)</sup> Seine Mutter Maria von Portugal ftarb vier Tage nach feiner Geburt.

<sup>\*\*\*)</sup> Elisabeth gebar bem Könige zwei Töchter, von benen sie bie ältere Klara Eugenia (geboren ben 12. August 1566) nach Brantome ganz französisich, bie jüngere Katharina (geboren ben 10. Ottober 1567) spanisch erziehen ließ. Bur Zeit, in welcher bas Stud spielt, waren beibe bereits geboren.

Königin bes Landes fei\*) und einft feine Braut gewesen. Unmög= lich widerspreche Rarlos fo fehr feiner gefühlvollen Ratur, baf er biefe haffen foune.\*\*) Geschickt fügt Domingo bingu, biefe Runbe murbe die Ronigin ichmergen, wobei er eine von Schiller ersonnene Befchichte erzählt, welche bezeuge, daß biefe an Rarlos liebevollern Untheil nahme als an ihrem Gatten. Die hier fehr zwedmäßige Geschichte \*\*\*) fleht freilich damit in Widerspruch, daß im folgenben eigentlich niemand eine Spur von biefem offenen Berrathe ihrer Liebe ju Rarlos hat, felbst die Gboli nicht. Der Bring bleibt auch babei gang rubig und schweigt: ale Domingo ibn gum Reben bringen will, fpottet er über die luftigen Geschichten bes toniglichen Beichtvaters, und nach einem icharfen Bermeife folder verberblichen 3wifchentragerei erflart er, bag er fich vergebens bemübe, etwas von ihm zu erfahren. Bei ihm, fügt er hinzu, folle er nur nicht fich Dant zu verdienen glauben, ber Konig werbe ihn eber bafür belohnen, bem er ja mit seinem Auflauschen ju bienen suche. 218 ber Monch fich als seinen guten Freund darftellen will, bittet er ibn fpottifd, diefes boch ja feinen Bater nicht merten in laffen. fonft tonne ihm noch die Rarbinalswurde verloren gehn, um die es ihm ja ju thun fei, und ebenso icharf weist er die Bemertung ju-

<sup>&</sup>quot;) Bon ber ungeheuren Berehrung ber Königin, die man in Spanien bie Königin bes Friedens und ber Güte genannt habe, ift Brantome gang voll-Saint Real fagt, wenn es wahr sei, baß die Schönheit eine Art von natürslichem Königreich, so sei niemand mehr Königin geweseu als sie. In der ersten Bearbeitung bieß sie "beim ersten Bick Monarchin ohne Thron".

<sup>\*\*)</sup> Das sollen die Worte "So seltsam widerspricht fich Karlos nicht" bes fagen, wofür in einer ber prosaischen Fassungen steht: "So unnatürlich tann ber eble, empfindungsvolle Karlos nicht entarten".

<sup>\*\*\*)</sup> Ueberftart ift hier ber Ausbrud "fic von bem oberften Geländer (ursprünglich "von ber höchten Galerie") herunterwerfen", was boch nur bas rasche Herabeilen bezeichnen soll.

rud, er fpotte feiner, indem er die fürchterliche Gewalt der Rirche hervorhebt, die auch Könige felig fprechen und als Reger verbammen tonne; letteres hatte man, wie auch Saint Real berichtet. gegen Rarl V. versucht. Domingo follte nach allem, mas er gebort, fich felbft fagen, bag er bei bem Bringen nichts ausrichten könne, und nicht noch julett versuchen, beffen Bebeimnig in ber Beichte zu erfahren. Rarlos fpottet, bag er ihn mit der briidenben Last eines folden Geheimniffes verschonen wolle, und gar zu viel au wiffen möchte ihm auch bei bem weiten Weg bis au bem Stuble St. Betere \*), ber boch fein lettes Biel fei, beschwerlich fallen. Dann aber erklärt er ibm geradegu, er miffe gar mohl, bag er gu ben Aufpaffern gebore, mit benen fein Bater ibn umftellt habe. und fo balt er fich felbft von weitern Meugerungen gurud, ba er icon zu viel verratben babe. Domingo fteht benn nun auch von jebem weitern Berfuche ab, indem er fich folieflich feines eigentlichen Auftrage entledigt. Der Bring lehnt feine Begleitung ab, erklärt aber fogleich folgen ju wollen. Als er allein ift, beklagt er bas für Bater und Sohn gleich große Unglud, bas Philipp bisher nicht abne, wenn er ibm auch Schlimmes gegen ibn gutraue; er fürchtet beffen außerfte Buth bei ber endlichen Entbedung bes Gebeimniffes.

Zweiter Auftritt. Der Prinz gesteht bem zu seiner freudigsten Ueberraschung ihm entgegeneilenden Freunde, der als Abgesandter der unglücklichen Niederlande vor ihm erscheint, seine verbrecherische Liebe; dieser verspricht ihm unter ber Bedingung, daß

<sup>\*)</sup> Bei bieser im erften Entwurf fehlenben Stelle möchte wohl ber von Mercier eingeführte Montalto vorschweben, beffen Seele ben Wunisch, jum papftlichen Stuhle zu gelangen, glübenb begt. Betanntlich ist bies ber fpatere Babft Sixtus V.

er nichts ohne ihn unternehme, noch zu Aranjuez eine Unterrebung mit ber Königin.

Dit fturmifder Freude empfangt ber Bring feinen Roberich. in beffen Ankunft er eine Senbung ber Borfebung erkennt. Diefer tann kin betroffenes Staunen nicht verhehlen, ben Freund fo ara verandert wiederausehn. Den lowenfühnen Jüngling von ehemals habe er ju finden gehofft; benn auf ihm ruhe die lette hoffnung Alanderns, das ju Grunde gebe, wenn Alba jur Bernichtung feiner Freiheit beranrude. Leider muß ber Bring ihm geftebn, baf bas Reuer feiner Begeifterung für die Freiheit, für die Gründung mabren Bolfergludes erlofchen, bag er nichts tonne, als am Bergen feines einzigen Freundes auf diefer weiten Erbe weinen \*). Rarlos beichwört ibn. fich feiner anzunehmen, bei feinem Ditleid, bei feinem tiefinnerften Gefühl, baf fie für einander geschaffen feien, bei feiner Liebe, endlich bei bem, mas er einst feinetwegen erlitten, mobei er fich in einer weitern Erzählung von ihrer Anabenzeit ergeht, in welcher es ibm nicht babe gelingen wollen. fich feine Liebe au gewinnen, bis er endlich burch die ichmähliche ihm zu Liebe erlittene Strafe fein Berg bezwungen habe.\*\*) Bei ber Beichichte feiner Büchtigung hat der Dichter folgende Erzählung von Saint Réal

<sup>\*)</sup> Die mit "Laf mich weinen" beginnenbe Rebe folloß fich früher beffer an, wo ber Pring vorher gestand, "ein verborgener Burm fresse an bieser eblen Staube, auf ewig sei ihr ftolger Buchs babin".

<sup>\*\*) &</sup>quot;Im Matrosentleibe", in ber Anabenzeit. Es ist boch störend, daß die zur Zeit ber Dichtung neu aufgekommene Anabentracht (weite Weste, lange Hose, runder hut) hier so allgemein zur Bezeichnung ber Anabenzeit steht. In der ersten Bearbeitung sagte Karlos am Schlusse von II, 3: "Schlechter ging von seinem Bater kein Matrosentnabe." — Sebr hart ift boch die Berbindung "als du und ich — kein Schmerz mich brüdte". Statt "aufgewachsen" sollte es "aufwuchsen" beißen. Die Sähe mit als schließen sich nähere Ausstüberung an ... noch im Ratrosentleibe" an.

wesentlich umgestaltet: "Als Dom Karlos kaum in das Jünglingsalter getreten war, ließ die Königin von Böhmen, seine Tante, die
damals in Spanien lebte, einen seiner Ehrenknaben, den er sehr
liebte, wegen eines geringen Vergehens strenge züchtigen. Wie
dieser in allen seinen Leidenschaften sehr heftig war, beklagte er sich
bei ihr darüber mit großer Bitterkeit, und da die Prinzessin ihm
mit der Ruthe drohte, wenn er nicht schweige, so gerieth Dom
Karlos, den man nicht mehr beseidigen konnte, als wenn man ihm
mit dieser Kinderstrase drohte, in solchen Eiser, daß er ihr eine
Ohrseige gab." Was von der Drohung des Baters, ihn deshalb
zu tödten, weiter erzählt wird und wie er nur dadurch sich retten
konnte, daß er freiwillig sich der Authenstrase unterwarf, können
wir übergehn. In der ersten Bearbeitung ward der Jorn des
Königs durch eine Versetung seines Pavians erregt. Ueber Wielands Tadel vgl. oben S. 67 f.

Nachdem ber Marquis fich bereit erflart bat, feine Schulb gu lofen, forbert Karlos von ihm jest ben Beweis feiner Liebe: bak Diefer darin bestehn foll, ibm eine Busammentunft mit ber Konigin au verschaffen, abnt man vorab noch nicht. Mit leidenschaft= lichem Schmerg ichilbert er querft bas Unglud feiner fo verbrecherischen als hoffnungslosen Liebe, von welcher er aber nicht Taffen tonne. Wir horen, wie er feit acht Monaten biefe Liebe in fich genährt habe, aber noch nicht, in Folge ber ftrengen Sofetitette, im Stande gemesen, ber Ronigin feine Liebe ju gestehn. Seinem Wunfche, nur einige Angenblide fie allein fprechen zu tonnen, fest ber Marquis junachft die Erinnerung an ben Born feines Baters entgegen, wodurch Rarlos veranlagt wird, feine Stellung ju feinem Bater zu bezeichnen, ben er nicht haffe, aber in Folge ber ftreugen Behandlung, die er bon ihm erlitten, und feiner ftarren Burudgiebung fürchte er ihn. Die ftrenge Behandlung des Rarlos bebt Saint Real hervor; die Ausführung gehört Schiller an. ber Ermahnung, daß er feinen Bater nur gefeben habe, wenn ihm Strafe angefündigt worden, fühlt er fich von einer folchen Bitterfeit gegen biefen ergriffen, bag er abbrechen will, um nicht zu icharf merben. Go ift ber Ausbrud "Beg - weg, weg von biefer Stelle" au faffen. Auf bes Marquis Bitte, fein Berg gang gu erleichtern, ichildert er, wie er vergebens Liebe jum Bater in feiner Seele an erweden gefucht babe, mit welchem er nur in bem Begenftande ber Liebe auf fo ichrectliche Beife fich berühre, bag ein unaludlicher Ausgang unvermeidlich fei.\*) Die Anrede, "Ach Roberich! enthulle u. f. w." tritt bier ju unvermittelt ein. In ber erften Bearbeitung fand eine längere Ausführung, nach welcher bann ber Marquis ausrief: "Abicheulich!" Der Bring muß gestehn, bag feine buftere Beraweiflung ibn oftmale bis au bem fürchterlichen Bebanten binführe, ben Storer feiner Liebe mit Gewalt aus bem Rege zu raumen \*\*), und blok die Scheu, baf biefer fein Bater fei, ihn abgehalten habe, wobei er vor der Möglichkeit erschrect, bak bie Leibenschaft ihn einmal biefe Scheu vergeffen laffen follte.

Der Marquis tann tein Wort zur Beruhigung seiner Leibenschaft sagen, bie er nur von einer Zusammenkunft mit der Königin erwartet, deren hohen Sinn er kennt, und von welcher er hoffen kann, daß fie ihn wirksam auf die Befreiung der Niederlande hin-

<sup>\*)</sup> Daß fie beibe entgegengesethe Bole seien, ift auf verschiebene Weise bezeichnet; auf bas Abftoßen beutet ber Ausbrud, fich ewig meiben".— Scheitel= rechte Babn, von ber Babn, bie sie auf bem nachsten Wege gegeneinander treibt. Scheitelrecht, vertital, wie sentrecht, lothrecht, blei= recht.

<sup>\*)</sup> Sier ichwebte bem Dicter wohl bie Stelle von Goethes Berther in feinem letten Briefe an Lotten vor, wo er biefer betenut: "In biefem gertiffenen herzen ift es wüthend herumgeschlichen, oft — Deinen Mann zu ers morben! — Dich! — mich!"

weisen werde. So verspricht er benn bem Freunde, nachdem er ihn gebeten, keinen Schritt ohne sein Borwissen zu thun, wo mögslich, noch in Aranjuez eine Zusammenkunft mit der Königin, der er sich sogleich vorstellen will. Karlos wünscht zu sehr die Berwirklichung dieses Bersprechens, als daß er irgend einen Zweisel hegen könnte. Der Marquis sorbert ihn auf, sich in der Rähe zu halten, um gleich auf seinen Bink zu erscheinen.\*) Nach dem ersten Plane (der Schluß der Szene ist in der Khalia nicht ausgesührt) sollte der Marquis seine Borstellung bei der Königin dadurch begründen, daß die flandrischen Angelegenheiten ihm Gelegenheit zu einer Audienz bieten, was freilich seltsam war, und später durch die vorgebliche Uebergabe von Familienangelegenheiten glücklich ersetz ward.

Dritter Auftritt. Der unglückliche Zustand ber nach Frankreich sich zurücksehnenben, in den Banden der steissten Etikette sich
unbehaglich fühlenden, ihre Ausopserung bitter empfindenden Königin
tritt im Gegensage zu der genußsüchtigen, in der Hauptstadt sich
gefallenden Eboli hervor, ehe der Marquis angemeldet wird, den
die Königin trot des Bedenkens der Oberhosmeisterin gern empfangen will. In der ersten Bearbeitung war als Szene eine Einsiedelei angegeben, in welcher die Königin sich auszuhalten psiege,
jest wird ihre Hosphaltung zu Aranjuez als solche bezeichnet, und

<sup>\*)</sup> Karlos gibt in der ursprünglichen Bearbeitung dem Marquis den Rath sich zum Zeichen des Springens der Springbrunnen zu Gebienen, die jest alle stille fländen, aber alle springen wirden, wenn er nur den Brunnen der Rereiden vor dem Lustdause der Königin eröffnete. Unter den vielen Wasserwerten in Aranjuez, über deren Anlage die Nouveau voyage (vgl. oben S. 57) auf die Beschreibungen der Frauen Dunois und Colemar und des Herrn Barretti verweisen, sind bie der Diana, der vier Harphien ("da 4 Magdlein von dem Wasser und unnd und getriben werden" Zeiller), des Reptun, des Bachus, der Delphine und der Liebesgötter. Dieses gefährliche, allgemeines Aussehen erregende Reichen dat Schiller iväter mit Recht fallen lassen.

naber eine einfache landliche Gegend angegeben, die von einer Allee burchschnitten und vom Landhause ber Königin begrenzt sei. Damit fimmt es freilich nicht, wenn bie Olivareg vom Gartenwäldchen ber Rönigin, Alba III, 3 von einer abgelegenen Laube rebet. Nach Saint Real fprach ber Bring die Konigin gu San Dufte in einem Bomerangenwälden binter bem Gemache bes Ronigs. Rönigin ift unglücklich, bag ber Sof heute nach Mabrid gurud foll, mogegen die Eboli ihre Frende barüber nicht verbergen fann, moburch jener ihr Anblick heute widerwärtig ift. Doch auch die ftillere, fanftere Mondetar tann es nicht gang faffen, daß bie Rongin ungern von Aranjues icheide, und gibt badurch berfelben Gelegenheit, basienige zu bezeichnen, mas fie bier anziehe, baf bie landliche Natur fie gang in ihre Jugendzeit und in ihr bavon ungertrennliches Baterland verfete, wo fie in folder Umgebung aufgezogen worben. Der Choli bagegen icheint es hier fo tobt, wie in bem Klofter La Trappe, wo niemand ein Wort fprechen barf. Dafe gerade damals in La Trappe alle Zucht verschwunden war, fümmert ben Dichter nicht. Die Königin möchte aber auch boren, mas ihre Oberhofmeisterin barüber meine, worauf diese in ihrer ceremoniellen Beise fich erflart, bag es nun einmal eine feit undenflicher Beit burch ben Gebrauch geheiligte Sitte der Konige gewesen, ben einen Monat au Aranjuez, ben andern in Barbo, ben Binter in ber Refibeng quaubringen, wobei das auffallende auszuhalten barauf beutet. bag man fich ber Sitte eben fügen muffe. Erft feit Bhilipp bas Schloft und die Garten in Aranines anlegte, hielt fich bier ber hof im Frühling auf; in bem von Rarl V. begonnenen Luftichloffe Bardo, bas von ichonen Thiergarten umgeben ift, verweilte ber Sof jahrlich etwa zwei Monate. Selbst die garte Mondetar tann ihrer echt spanischen Lust an ben Stiergefechten und sogar an ben gleichfalls als Feste geltenden Autodafés nicht verhehlen, woburch ber Dichter Beranlaffung erhalt, die ber Rönigin Bera tief verletende fpanische Anficht, daß es ein christliches Wert fei, Reter au verbrennen, fich aussprechen au laffen. Elisabeth äufert, um Die Rede auf etwas anders ju bringen, die Freude, die fie von biefem monatlichen Aufenthalte in Aranjuet fich versprochen, fei nicht in Erfüllung gegangen. In bem barauf burch bie Dlivares eingeleiteten Gefprach über die vom Ronige beabsichtigte Bermablung ber Eboli mit Run Gomes (vgl. S. 73) verrath fich die bergliche Theilnahme der Königin, die fich felbst ale Opfer von politischen Rückfichten fühlt; auch bricht eine gewiffe Reigung der Cboli an Rarlos unwillfürlich hervor. Der Zwang ber Stifette, unter welcher die Königin leidet, verräth fich dann auch in der Art, wie fie erft gur festgesetten Stunde ihre Tochter febn darf, und in der Bedentlichkeit, welche die Oberhofmeisterin in dem Empfange des mit Briefen von ber Mutter ber Konigin fich anmelbenden Marquis findet, der fie nur auf Befehl der Rönigin feine weitere Folge gibt, aber Reugin einer folden Uebertretung ihrer ftrengen Boridriften mag fie nicht fein.

Vierter Aufwitt. Der Marquis bereitet die Königin geschickt auf eine Zusammenkunft mit dem Prinzen vor, an welchem sie jelbst ihren Antheil verrathen hat; durch die Entsernung der beiden Hofdamen wird diese ermöglicht. Die Königin möchte vergebens die Zusammenkunft verhindern.

Nachdem die Königin den Marquis\*) mit freundlicher Erinnerung an ihr früheres Zusammentreffen begrüßt hat, wobei sich bieser als sein gewandter Hosmann zeigt, fragt sie, was er ihr von

<sup>\*)</sup> Sie nennt ihn als Ritter bes Malteserorbens Chevalier. In bem vorigen Auftritt bezeichnet ihn die Olivarez als Granbe; er ift aber nicht eigentlicher Granbe, nur im weitern Sinne.

Mutter und ihren Brudern bringe, und er überreicht ihr Briefe. Auf die Bemertung, die einzige Freude ihrer Mutter fei, i dem fpanischen Throne gludlich ju miffen, bezeichnet fie bas ten ihrer Bermandten und die Erinnerung an ihr Leben in reich ale ihr größtes jetiges Blud, doch halt fie felbft fich beiterer Ausführung diefes leidigen Gedantens ab, und mendet i bem Marquis jurud, von bem fie bore, baf er nach fo Reise fich jest einer philosophischen Duse in feinem Baterhingeben wolle.\*) Da die Konigin gern dem Darquis, ben 3 Freund von Karlos fennt, ein Bort von diefem fagen , fo weiß' fie die Choli, ber fie am wenigsten trant, gefchict nen Augenblick zu entfernen, doch febrt diefe gurud, ebe ber gis es aussprechen tann, wie febr Rarlos fich nach einem Worte mit ibr febne. Da nun die Choli gern etmas pon Beitgereiften boren möchte, fo ergreift er die Belegenheit, burch rionnene abnliche Gefchichte bie Ronigin auf den traurigen ib ihres unglücklichen einstigen Brautigams binguweisen, moebenjo geschickt ber Rönigin seine Absicht andeutet. wie er. ere bei ber Gboli, jede Bermuthung einer folchen Begiebung uten weiß \*\*) Die Konigin, die mobl verftebt, daß er auf

<sup>)</sup> In ber ersten Bearbeitung stand nach "Chevalier": "ben halben , les' ich, durchgereis". Dieses "les' ich" muß, da es sich nicht auf die m eben empfangenen Briefe beziehen kann, die sie ja noch nicht geöffnet ist andere Briefe gehn, wie das folgende "sagt man" auf Grückte, die Hofe von jeiner beabsichtigten Rücktehr vernommen. Letzerm widers, daß Karlos gar nichts davon weiß. Man würde sehr gern die Besauf seinen jetzien Plan, einsam sich selbst zu leben ("und jetzt, sagt man — ph!"), entbehren. Bei dem Ausdrud "viele Länder, vieler Menschen jesehn", wird man an den Anfang der Odhise estaber, dehr ehr erinnert. ) Etwas schroff knüpft er den Uebergang auf die Liebesgeschickte mit des

bas Unglud von Rarlos bentet, bricht auf fluge Beife bie me Erzählung vor ber Entwicklung ab, welche benn auch ber Mari trop ber Reugier ber Eboli nicht weiter führt, indem er ben Schi vorschützt, den ihm das Andenken an das Unglück seines Freu bereite.\*) Die Ronigin sucht nun Gelegenheit, die Eboli auf lan Beit zu entfernen. Der Marquis gibt einem Bagen, der nach ! abredung, wie wir annehmen muffen, im hintergrunde erichi ift, ein Zeichen, bamit er bem Bringen Melbung mache. Ronigin lieft die Briefe, die ju ihrer Bermunderung aus ben Die anden find, mahrend ber Marquis mit der Mondetar fpricht. fie bittet, fich beim Erscheinen bes Bringen in den Sintera gurudgugieben. Jest wendet fich die Ronigin wieder gum Mara von dem fie durch ihre Frage nach Mathilben hören möchte. Rarlos von ihr bente. Dag ber Marquis nach feiner bebeutfa Antwort fich umfieht, fällt ihr auf; da er bemerkt, Karlos w aludlich fein, wenn er an feiner Stelle mare, ermibert fie ara er felbst fei schuld, ba er sich von ihr guruckziehe. 218 aber Marquis auf die Erlaubnif feines jetigen Ericheinens beutet. rath fie in Schrecken, da fie jett nicht barauf gefaßt ift: weitere hoffnungevolle Frage fest fie in fteigende Bermirrung, er icon bes Pringen Anfunft melbet.

Fünfter Auftritt. Die Königin weift bes Pringen u fimme Erffarung gurud, bittet ibn, fie gu verlaffen, forbert bann auf, feine Liebe von ihr auf Spanien gugubertragen, mog

Worten an: "Und Abenteuer fuchen ift bekanntlich ber Ritter Pflicht u. f. inbem er an bie irrenben Ritter ber Sage erinnert.

<sup>\*)</sup> Sehr tuhn ift die Aeußerung vor bem Anfange ber Geschichte Freundschaft heiliges Legat habe fie ihm zu seiner eigenen gemacht, was nur heißen son, er nehme einen solchen Antheil baran, als ob fie ihm f begegnet sei. Die Freundschaft bat ibn gleichsam zum Erben bavon gemac

fie ihn ihrer Freundichaft versichert,' und gibt ihm, ale er vor ber Ankunft bes Ronigs entweicht, Die Briefe aus ben Nieberlanden.

Den por ihr niederfallenden Rarlos beschwört fie aufzuftehn. Damit er in biefer Stellung nicht entbedt merbe: ernft halt fie ibm feine verwegene Rühnheit vor, er aber, gang von dem Glude biefes Mugenblick hingeriffen, fürchtet feinen Tob. Erft ale fie ihn mit innigstem Gefühl ihrer Liebe ") mabnt, in welche Lage er fie felbit baburch verfete, die er ale feine Ronigin ehren follte, fieht er auf und erflart fich bereit, fie zu verlaffen, ba er ihrer Bitte ja nicht au widerftehn vermöge; tann fie ja alles aus ihm machen, mas fie will, und fo wird fein Opfer, bas fie forbert, ihm ju groß fein. Aber ihre Bitte, er möge flieben, vermag er nicht zu erfüllen, wie fich bies in feinem Schmerzensrufe: "D Gott!" ausspricht. Und ale fie ihn nun mit Thranen beschwort, fich zu entfernen, ebe fie von ihren Damen und ihrem sonftigen Sofftaate \*\*) überrascht werbe, welche die Runde bavon dem Ronige bringen murben, denft er nur wieber an fich, ber fein Schicffal gefaßt ertrage; nein, biefen Augenblick tann er nicht fo vorübergebn laffen. Und fo beginnt er benn, trot aller angstlichen Rufprache ber Rönigin, fich ihr gegenüber zu ertlären. Bergebens habe er mit feiner Liebe gerungen : auch habe er auf fie volles Recht, ba fein Bater fie ihm geraubt habe \*\*\*), der ihr fein fühlend Berg habe geben, der das unendliche

<sup>\*)</sup> Rach ber prosaischen Bearbeitung spricht sie bie Worte "mit einem schwelzenben Ton", wonach also ein gewisser Wiberspruch zwischen ihrer Beseichnung als seine Königin und bem ihre innigste Theilnahme bezeichnenben Tone bestehn wurde.

<sup>\*\*)</sup> Diefen bezeichnet fie als Kerkermeister, weil er fie von aller freien Berbindung absperre. Früher waren zwischen ben Damen und ihren Kerkersmeistern noch ihre Bagen genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Rad Brantome warf Rarlos nach jeiner Berurtheilung Bhilipp vor,

Blud, um bas er ihn gebracht, nicht geniegen tonne \*), t aus politischen Rudfichten Diefe Che geschloffen \*\*), ber fie jur Regentin noch jur Gebieterin feines Bergens gemacht ba nur an feiner Berrichaft hange und jede Ballung feiner Li und feinem Alter jum Berbrechen rechne. Die Ronigin to nur burch die Behauptung gurudweisen, blog die Gitelfeit fa baf fie mit Bhilipp ungludlich fei, er fete Philipps Bai und Achtung gegen feinen eigenen Ungeftum felbftgefällig Sier benutt Schiller folgende Stelle Saint Reals über Philipp mahrend ber erften Zeit nach feiner Bermahlung mar nicht möglich, baf ber glückliche Gatte, ber fo viele R fan. bavon nicht erfreut worden mare. Das gange Be Bringeffin ericbien ibm reigend; er fand in ihr eine an Sanftmuth, gleich entfernt von der jurudichredenden Stre Spanier, Die fie öffentlich zeigen, wie von ihren lächerlichen treibungen au Saufe. Er bewunderte auweilen fein Glud . er bies alles bedachte, aber er that es nur für fich; benn er i baß es für feine Grofe fich nicht schicke, diefer jungen Bei Schwachheit zu zeigen, die er für fie empfinde. Satte etwas bavon merten tonnen, fo murbe fie boch balb bief banten aufgegeben haben, wenn fie bas geringe Butrauen b welches diefer Burft ihr ichentte, feine duftere Diene und bi

er habe ihm feine Frau genommen und geraubt, die ihm burch ben flillftand gegeben worden und die ihm gehöre.

<sup>\*)</sup> Bei ben Worten "Du nahmft mir alles" wird Gott ober t sehung als angerufen gedacht, worauf sich auch der Königin Ausruf " licher Gedanke!" bezieht. Die Anrede ist eben durch die spätere Kurzz gefallen. Früher ging vorher: "Hör' es, große Borsehung!"

<sup>\*\*)</sup> hier ift 1801 eine langere Stelle geftrichen worben, wel politifcen heiraten icharf trifft.

mäßigfeit, womit er alle feine Bartlichfeit auf die Racht beschränfte. als wenn er befürchtete, von ihr in einem weniger murdigen Ruftande gefeben zu werben, ale in welchem ihn bie andern faben. "\*) Aber doch tann fie Rarlos' Spotte gegenüber, er habe nicht gemuft, daß fie den Ronig wirklich liebe, eine mabre Liebe ju ibm fich nicht auschreiben \*\*), und ale ber Bring mit ber leibenschaftlichen Frage in fie bringt, ob fie benn nie geliebt habe, muß fie betennen, daß fie jest nicht mehr liebe. Auf die weitere Frage, ob fie ihres Bergens ober ihrer Bflicht wegen nicht mehr liebe. fann fie nur das Gefpräch abbrechen und ihn bitten, fich ju entfernen und nie mehr zu einem folden Befprach wiederzukommen. Doch er bringt fie jum Geständniffe, nur ihre Bflicht zwinge fie ber Liebe zu entsagen. Bergeblich ift ihre bringende Sinweisung auf die Dacht des Schicffale, dem fie beide gehorchen muffen: Rarlos will von teinem Muffen etwas miffen, nichts foll ibn binbern gang gludlich gur fein, wenn er burch Gewalt es werben tann, er will fein Anrecht auf die ihm bestimmte, ihn liebende Gattin nicht aufgeben, mag fie auch immer gur Gattin feines Batere aezwungen worden fein. Aber das bittere Bugeftandnig, als Rouig fonne er freilich bas Unnatürlichste magen \*\*\*), auch feine Mutter

<sup>\*)</sup> Den Bers "Und seiner Liebe fiumme Mienensprache" hatte Schiller in ber Ausgabe von 1802 gestrichen, und gewiß mit vollstem Rechte. — Wenn die Königin Philipp einen Greis nennt, jo nimmt Schiller ein höheres Alter Philipps an. II, 10 sagt Domingo, er werde sechzig Jahre alt. Philipp war erft 39 Jahre alt, als er Elisabeth heiratete, die freilich seine britte Gattin war; zur Zeit ungeres Stücks fland er im 41. Jahre.

<sup>\*\*)</sup> Die ausbrückliche Angabe, daß fie den König nicht liebe, hat Schiller vor ben am Anfange veränderten Worten: "Doch ihn | Zu ehren ift mein Bunsch und mein Bergnügen", schon im Jahre 1801 ausgelassen. Die Zusammenziehung der Worte "Ich wust' es nicht — Den König lieben" in einen Bers hatte Schiller mit Recht vorgenommen, doch später aufgegeben.

<sup>\*\*\*)</sup> Den Bau bes hieronhmitentlofters San Lorenzo el Real zu Escurial

beiraten, fchlägt fein wildes Ungeftum nieder; er fühlt mit vernichtendem Schmerz, daß er baburch die tief in der Menschennatur liegenden beiligen Gefete vernichten murbe. Wenn Schiller bemerft, die Ronigin folle biefe Borte "mit Burde und Ernft" ober. wie es in ber Thalia und einer profaifchen Bearbeitung beift, "mit rubiger Bobeit" fprechen, fo fällt es auf, daß bier des bittern Abicheus gar nicht gedacht wird, der doch in diefer Borhaltung liegen foll, wenn gleich biefe Bitterfeit von edlem Gefühle burchwarmt fein muß. Rarlos fühlt fich durch die Ginficht, welche bie Stimme ber ibn liebenden Mutter in ihm bervorgerufen, wie pernichtet; fein höchstes Glud ift auf ewig hingeschwunden, ba auch beffen gewaltsames Ergreifen es zerftoren murbe. Die Ronigin nimmt an bem feine Seele gerreifenden Schmerze innigften Antheil, aber fie bittet ibn, biefen belbenmuthig ju befiegen, wie es bem Enkel Karls V. zieme, bem Nachkommen so vieler von Tugend beseelten foniglichen Ahnen. Auf den schmerzlichen Ausruf, es fei au fpat fich wieder au erheben, erwidert fie, nie konne es au fpat fein, ein Mann ju fein; er muffe fich eben burch die Belbentugend, mit welcher er bie Leibenschaft befiege, ber boben Stellung würdig zeigen, welche die Borsehung ihm angewiesen. Er aber fühlt fich unfähig, ihr ju entsagen; fie ju ertampfen, batte er Riefenfraft, feine Rraft ihren Berluft zu tragen. Als fie aber ibm porhalt, daß fein zur Liebe fo reich geschaffenes Berg feinen Reichen gehöre, bag er bas Glud berfelben zu grunden berufen fei, und er bann ftatt ber bei feiner jegigen verbrecherischen Liebe ihn verfolgen:

in ber Proving Segovia, in bessen Sauptlirche unter bem hochaltare die Sarge ber spanischen Könige in einer Rapelle fteben, begann Philipp im Jahre 1558. Erft 1573 wurden die Sarge Karls V., ber Königin Elisabeth und bes Don Karlos babin gebracht, die ber übrigen Könige sechs Jahre später. Den Anadoronismus durfte ber Dichter sich gekatten.

ben Bemiffensauglen die bochfte Bonne genieken werde, wie eine allbeglückende Gottheit ju malten, wird er von ber Grofe der aus ihr fprechenden Gefinnung fo machtig ergriffen, daß er, von Berehrung ihrer himmlischen Größe überwältigt, vor ihr niederfinft und fich aum ameitenmal, aber jest mit fefter Entschiedenheit, bereit erflart, alles zu thun, mas fie verlange. Und mit felbstbemuftem Muthe ichwört er, daß feine Liebe zu ihr auf ewig verschwiegen in feiner Bruft ruben werde. Auch die Königin felbst erklärt, ihrer Liebe ju ihm nie entfagen ju konnen. 218 ber Marquis die Nachricht vom Naben des Königs bringt\*), will Karlos trot des Drängens bes Freundes und ber Rönigin nicht von ber Stelle, ba er den Argwohn bes Ronigs nicht ju fürchten brauche \*\*): erft als biefe ihn erinnert, wie ichredlich fie von ber Gifersucht bes Ronigs ju leiden haben würde, tann er nicht rafch genug von dannen eilen, boch noch einmal muß er jurud. um fie ju fragen, was er mit fich nehmen dürfe: auch jest noch fällt es ihm schwer auf das Berg, daß fie nur Freundschaft ihm weiben durfe und fie nur feine Mutter fei. fie aber mahnt ihn durch die Briefe aus den Riederlanden, die sie ihm übergibt, an seine ihr gelobte Bflicht. schwer wird es Karlos, fich in die als nothwendig erkannte und beschworene Entjagung ju fügen.

Sechster Auftritt. Die Eifersucht bes Königs, welcher bie Königin allein überrascht, bricht fürchterlich aus. Sobann fpricht et feinen Argwohn gegen Karlos aus, und er forbert alle auf,

<sup>\*)</sup> In ber Thalia und in ber profaifchen Bearbeitung verfünden gusgleich Walbhörner bie Untunft bes von einem Ausstuge gurudtehrenden Königs.

<sup>\*\*)</sup> In ber frühern Gestalt läßt ber Dichter hier noch einmal bas fürchterliche Gestühl in Rarlos' Bruft sich erheben, daß ber König ihm seine Braut geraubt habe.

ihm nach Mabrid zu folgen, wo er morgen ein großes Autodafé zu geben gebenkt.

Auf die gornige Frage, wo die hofbamen ber Ronigin\*) feien. ermidert diefe, daß in ihrem Auftrage die Eboli fich wegbegeben habe. Wie wenig auch biefe Entichulbigung bem Ronig gefällt, laft er fie boch gelten; ale er bann nach ber zweiten Sofbame fragt. opfert fich bie Monbefar für ihre Ronigin. Roticher bat gemeint. icon die erften Fragen des Ronigs mußten ben Ton eines tiefen Miftrauens tragen, bas, mit ber ertheilten Antwort nicht aufrieben gestellt, weiter foriche. Das lag aber bem Dichter burchaus fern. ber den Ronig hier nur als rudfichtslofen ftrengen Bemahrer ber fteifen Sofetitette barftellen wollte. Die harte Beftrafung ber treuen Mondetac, die feineswegs, wie Roticher meint, die Konigin felbft treffen follte, ericuttert alle: aber fie ift nur ber Ausfluf ber unerbittlichen Strenge bes Gefetes, bem ber Ronig Achtung verschaffen will. Die Rönigin indeft fühlt fich badurch bitter verletzt, und fie verhehlt bem Ronige nicht, daß vor einer folchen öffentlichen Befcamung Spaniens Ronigin gefchutt fein follte, wobei fie bemertt, daß es in Franfreich tein Gefet gebe, welches die Tochter eines Ronigs, wie fie fei, vor Gericht ftelle, daß bort die Tugend ber Frauen, tein angftlicher 3mang ihre Treue foute. Dann aber wendet fie fich von ihrem Gatten zu der Mondetar, die fie zum Bfande ihrer fortdauerden Gnabe mit ihrem eigenen fostbaren Gurtel beichentt, und fie auffordert, nach Frantreich ju geben, wo man fie als treue Dienerin ber beimifchen Rongstochter willfommen beißen werbe. Die Erinnerung an ihr schönes Franfreich, bas fie

<sup>\*)</sup> Der Rönig nennt fie Da bame, welchen Titel bie frangofischen Prinzessinnen führen. Sonft tonnte man es auch als vornehme Bezeichnung ber Battin nehmen, wie im frangofischen Drama.

jett jo febr vermiffen niug, ergreift fie mit folder Bewalt, daß fie por Schmerz ihr Beficht verhüllt\*) und fich an die unterbeffen ftillichmeigend berangekommene Oberhofmeifterin lehnt. fühlt ben Schmerz ber Rönigin, glaubt aber, bag ein Bort, bas nur innigfte Liebe zu ihr ihm eingegeben babe, fie nicht betrüben tonne. Seine icharffte Gifersucht, welche ein Ausfluß bes Mangels vollen Bertrauens auf die Trene der Gattin ift, spricht fich in den Borten aus, für feines Beibes Liebe tonne ibm nur fein eigenes Auge haften, und ale fie ibn beschwichtigen will, fabrt er' lebhaft fort, bas Glud feiner Liebe ale fein einziges perfonliches Gigenthum au bezeichnen \*\*), beffen Berletzung er nicht ertragen tonne. Als aber die Ronigin beforgt fragt \*\*\*), ob er beshalb in Kurcht fei, erwidert er bitter (nach der Thalia fpricht Philipp die Worte jur Rönigin, indem er fic scharf anblickt), er werde boch wohl nicht fein graues Saupt zu fürchten haben, wobei dem Dichter die Menferung Philipps vorschwebt, die er nach Saint Real (oben S. 15) beim erften Begegnen mit feiner Braut gethan haben foll. Rubiger, aber entichieden fügt er hingu, wenn er einmal zu fürchten begonnen, fo habe er ichon zu fürchten aufgehört, da die Furcht, die Treue feiner Gattin ichwante, alle Liebe gegen diefe auf einmal auslofchen, und er bann nur talt bie ihm angethane Beleidigung beftrafen merbe.

Bon ber Rönigin wendet er fich jett zu ben Granden, unter

<sup>\*)</sup> Das im Rarlos fo baufige Berhullen bes Gefichtes bei großem Schmerze finbet fic auch icon in Schillers frübern Dramen.

<sup>\*\*)</sup> Dag bie Conne in feinem Reiche nicht untergebe, pflegte Rarl V. gu außern, ber bier mit "ein andrer" bezeichnet wirb.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie braucht bier, wie auch fonft, bie Unrebe Sire, beren fich auch andere vom Ronige bebienen. Es ift bie frangofifche Anrede bes Ronigs. Das fpanifche sire ift zweifilbig.

benen er Rarlos vermift, und ba feiner von ihm ju fagen weiß. (feltfam, daß auch Domingo fcweigt, ber in ber erften Bearbeitung, wie es recht ift, über fein das Stud beginnendes Ausammentreffen mit ibm berichtet), spricht er die Uurnhe aus, welche ihm beffen taltes abgemeffenes Betragen und bas icheue Burudhalten feit feiner Rückfehr von Alkala mache, ja er kann nicht umbin, ibn ber Bachsamkeit seiner Grofen zu empfehlen. Alba ift weit entfernt. ben Berbacht bes Ronigs irgend zu beruhigen, er verfichert ibn nur. mit einer biblifchen Anspielung, (1. Dof. 3, 24), der treueften Sorge für feine Sicherheit. Lermas gutgemeinten Bufpruch lebnt ber Ronig ab; er verlaffe fich mehr auf Albas Schut als auf Rarlos' Berg. Bulett gebenkt er feines Abgugs nach Madrid, mobin ibn die Bflicht rufe, die er bort morgen als driftlicher Ronia burch ein großes Bericht über die Reger zu erfüllen gedenke.\*) Auch bes Aufruhrs der Niederlande erwähnt er hierbei, ben er eben nur für eine blofe Ausgeburt der Reterei halt.

Siebenter bis neunter Auftritt. Karlos, ganz begeistert für Flanderns Rettung, will sich gleich morgen die Statthalterstelle von seinem Bater erbitten. Mit dem Marquis schließt er einen ewigen, auf Offenheit ruhenden Freundschaftsbund; mit ihm vereint will er allen seindlichen Mächten zum Trotz das Jahrshundert zur höchsten Blüthe erheben.

Die Briefe aus ben Niederlanden, deren Anliegen ihm die Königin durch ihre Uebergabe ans herz gelegt, haben des Prinzen Entschluß bestimmt, für Flandern einzutreten, und, da man all-

<sup>\*)</sup> Philipp schwur zu Ballabolib ben Eib, bie Inquisition, bie burch eine papfliche Bulle vom 4. Januar 1559 bie allerweiteste Ausbehnung erlangt hatte, aufrecht zu erhalten und zu schülen. Weber in Frankreich noch in England und Deutschland verstanden sich die Fürsten bazu. — "Die Pest der Regerei", ein Ausbruck den Schüler mehrkach bei Kerreras fand.

gemein Albas Sendung borthin für icon beichloffen halt, fo will er gleich morgen die Statthalterschaft vom Könige fich erbitten. Die hoffnung, daß diese ihm nicht entgehn tonne, grundet er darauf, daß es feine erfte Bitte fei und der Rönig ihn ungern in feiner Rabe febe, endlich auf die Gewalt ber vollen, gum erftenmat vernommenen Stimme ber Natur. Der Marquis freut fich, bag fein Rarlos die frifche, frohe Begeisterung feiner Seele wiedergefunben hat. Ale Graf Lerma tommt, um die Abreife des Königs anzuzeigen und ben Bringen zur Abreife aufzufordern, nimmt ber Darquis gang die ehrfurchtsvolle Miene eines Untergebenen an. Rarlos geht darauf ein, bedeutet aber Lerma, er wolle noch mit dem Marquis einen Augenblick fich unterhalten und ihm dann bald nachfolgen. Daf Rarlos ichon am Ende bes erften Auftritte Domingo folgen wollte, bleibt bierbei unberudfichtigt. Urfprünglich follte Lerma hier noch die Ginladung jum Autodafé hinzufügen, wodurch Rarlos jum heftigen Ausbrud feines Abicheus bagegen bingeriffen worden mare, wie dies in der erften Bearbeitung im fechsten Auftritt auch bei ber Königin in ftartster Beise ber Fall mar.

Rarlos ist es zufrieden, daß der Marquis in anderer Gegenwart sich ihm als Unterthan unterordnet, nur wenn sie unter sich sind, wollen sie als Brüder mit einander verkehren. Dieser aber kann die Sorge nicht unterdrücken, ob diese ihre brüderliche Gleichheit immer Bestand haben könne. Wenn er einst Monarch, der größte Herrscher der Welt geworden, wenn er von seiner Allmacht trunken, von Schmeichsern umgeben ist, die seinen Leidenschaften fröhnen\*), wird er dann noch die Offenheit des freien Bürgers

<sup>\*) &</sup>quot;Die Pflichten ber Ewigkeit", bas göttliche, in die Bruft des Menichen gelegte Gefet, die Stimme des Gemiffens. — "Die Menichheit", die Menichen, die er jetzt so hoch hält. — "Mit dem Leiden", das er nicht niehr schaut. Ober sollten die Worte enge mit "Mitgefühl" zu verbinden fein?

ertragen wollen, ber er felbft nie entjagen tann? Rarlos meint. nur die Wolluft fei fabig, auf folde Beije das Berg gum Lafter gu verkehren, er felbst aber fühlt fich, obgleich er schon bas breiund amangiafte Sabr erreicht hat, von aller Bolluft rein \*), und fo fann er nicht fürchten, daß Beiberherrichaft ibn je aus feinem Bergen verdrängen werbe. Als jener barauf jurudtommt, bag er ihm als Rönig die Bahrheit zu fagen fürchten muffe, außert Rarlos, mas freilich eine sonderbare Erwiderung, er brauche ihn nicht zu fürchten, ba er feiner gar nicht bedürfe, nichts von ihm zu erbitten habe \*\*), er ja vielmehr geistig über ihm ftebe. Da biefer noch immer einzuschlagen zaubert, fragt er ibn, ob er denn an fich selbft zweifle, fich nicht für fähig balte, fich fo frei ihm als Ronig wie jest ale Bringen gegenüber ju halten. \*\*\*) Diefe lette Ausführung, gang abweichend von der frühern Fassung, möchte nicht als gelungen gelten burfen. Jett erft geht ber Marquis auf ben Schwur eines emigen Bündniffes in ber verwegenften +) Bedeutung des Wortes ein, und verspricht ibm felbft bann, wenn er je ben Schmeichlern fein Ohr leihen follte, "ein ichredenlofer Buter feiner Tugend" ++)

<sup>\*)</sup> II, 10 gesteht Domingo, er habe vergebene Rarlos burch Wollust zu entnerven gesucht.

<sup>\*\*)</sup> Daß er ein reicherer Bafall fei, ale er ale Rönig je fein werbe, tann nur barauf gehn, baß alle Schätze feiner Reiche nicht genügen werben, bas Gute auszuführen, welches er als könig gern fliften möchte.

aan) In ber projaifden Bearbeitung fieht hier "bag bu vor ber Berfuchung gitterft und an ber Ewigkeit beiner Grunbfage zweifelft."

<sup>†)</sup> Der Ansbruck bezeichnet ein leicht finniges Bertrauen, wie "vermeffen" auf bas Ueberschätzen ber Kraft geht. hier foll es unbegrenzt, drantenlos beigen.

<sup>††)</sup> Soulte bem Dichter hier ber freilich in anberer Weise gebachte Aussbruck bes horaz virtutis verae custos rigidusque satelles (Briefe I, 1, 17) porichweben?

au sein. Rachbem Karlos ben Freund noch um sein brüberliches Du gebeten, gehen sie beide ab, im begeisterten Gesühl, daß sie vereint jeden Widerstand des Jahrhunderts gegen ihre menschenfreundlichen Absichten brechen werden. Daß sie Arm in Arm abgehen, wie die prosaliche Bearbeitung ausdrücklich augibt, ist sreislich etwas wunderlich, da ihre Berbindung ja allen ein Geheimnis bleiben soll. Freisich wird es dadurch erklärlich, daß Lerma IV, 4 von ihrem Freundschaftsbunde weiß, aber wenn sie wünschen, daß niemand ihre Freundschaft ahne, dürsten sie nicht in den königlichen Gärten sich Arm in Arm zeigen. Auch das kurz vorhergehende "Jeht zum König!" ist auffallend, da der Prinz ja dem schon abgereisten König nach Madrid folgt, und erst morgen bei ihm Audienz sich erbeten will. Kurz vor dem Schlusse hat die zweite Bearbeitung eine bedeutende, freilich etwas überschwängliche Stelle weggelassen, welche aber in die prosaische Bearbeitung übergegangen ist.

## Bweiter Aufzug.

Philipp lehnt die Bitte seines Sohnes ab, will ihn aber, wie er Alba mittheilt, in Zukunst dem Throne näher treten lassen. Die vom Prinzen verschmähte Eboli entdeckt dessen Liebe zur Königin, bei welcher er Erhörung gefunden haben müsse. Es bildet sich ein Komplott Albas und Domingos mit der Eboli gegen den Prinzen. Der Marquis weiß diesen von seinem unedlen Entschlusse, der Königin die Treusosigkeit ihres Gatten zu verrathen, abzubringen, verspricht ihm aber eine zweite Unterredung mit der Königin, durch die er ihn zur Flucht nach Flandern bestimmen lassen will.

Erfter bis dritter Auftritt. Karlos sucht, nachdem er eine geheime Unterredung mit dem Könige erlangt hat, die Mißsfimmung besselben durch die wärmste Berehrung seiner Liebe ver-

gebens zu verscheuchen. Die entschiedene Ablehrung seiner Bitte, von ihm nach Flandern gesandt zu werden, regt ihn bitter auf. Der König verkündet Alba, daß er jederzeit zum Ausbruch nach den Niederlanden bereit sein solle, und besiehlt ihm, bei der Königin sich zu verabschieden und den Prinzen, der von jetzt an dem Throne näher stehn solle, zu versöhnen.

Rarlos, ber bei ber ihm gemährten Audienz den Bergog Alba mit bebedtem Saupte nach bem Borrechte aller Granden als Staats= minister in der Nabe des Thrones stehn fieht, will diesem ben Bortritt laffen, ba er mit dem Ronige allein zu reden habe. aber Philipp die Anwesenheit des Bergogs befiehlt, bittet er ben flumm ba ftebenben Alba felbft, ibn nur auf eine Stunde mit bem Bater allein zu laffen. Philipp will bavon nichts wiffen, und Rarlos ruft durch feinen Zweifel, ob Alba auch fein Freund fei\*), ben ernften Borwurf bes Baters hervor, daß ber Bring nicht auch ben Freund 'feines Baters als Freund behandle. Rarlos aber wird durch das ftarre, ftumme Bermeilen Albas fo erbittert, daß er die Anmagung, bei einem Befprache zwischen ihm und seinem Bater nicht jurudjutreten, mit bem Ausbrucke ber Berachtung ftraft.\*\*) Wie fehr auch Philipp über bie icharfe Berachtung Albas erzürnt ift, er fühlt, daß Rarlos als Erster bes Reiches nach bem Ronige in feinem Rechte ift, und fo lakt er Alba in bas Cabinet neben bem Audienzsaale treten.

<sup>\*)</sup> In ben Worten "hab' ich es auch verdient ben meinigen im herzog zu vermuthen?" (pricht ber Pring die dauernde Spannung zwischen ihm und Alba aus, die eben eine freundliche Gesinnung des herzogs gegen ihn nicht erwarten laffe.

<sup>\*\*)</sup> Er muß wiffen, bag er bei biefem Gelpräche ein Richts ift, bier nichts ju thun hat, und bies Gefühl follte feine Seele "burchbohren", schwerzlich gerreigen, und feinen Zuftand ibm jur beschämenben Qual machen (baber "versbammt ift").

Bhilipp ift fo fehr durch die Verdächtigungen Albas und Domingos und das bisherige Berhalten des Bringen von Argwohn gegen biefen erfüllt, daß er den heftigen Ausbruch findlicher Liebe und beralicher Warme, mit welcher er bes Baters Sand füßt, für ein blofies Bautelfpiel halt. Wie fehr diefer auch barüber betroffen ift, er laft fich badurch nicht abhalten, mit vollster Offenheit sein Berg ibm barzulegen, bas, wie ichon Lerma bem Könige bemerkt bat, nicht schlimm fei.\*) Etwas auffällig ift, daß Philipp bie Reinheit feines Bergens zugefieht. Karlos fühlt sich badurch um fo mehr angetrieben, mit bem übermächtigen Gefühl von ber Bedeutung biefes Augenblick vor ihm niederzufallen und um Berföhnung zu bitten. Aber Philipp, ber an bie Sprache bes Bergens nicht gewohnt ift. weist auch bies falt als Gaufelspiel jurud und will fich von ihm losreifen. Und als gar bent Sohne über diefe arge Berfennung Thränen in die Angen tommen, findet er, der ber Thranen ungewohnt ift, dies unwürdig und weist ihn meg: lieber wolle er die aronte Schmach fich von ihm gefallen laffen, ibn feige aus einer Schlacht gurudfehren febn, ale fo in Thranen; benn jede Rene ift ihm verhaft, ba biefe auf Schwäche ber Seele beute - eine bei bem von der Buflehre des Chriftenthums burchbrungenen Berricher boch munderliche Borftellung. Die Art, wie Rarlos ben Bater beshalb als einen Unmenschen betrachtet, ift auf eine widrige Beije übertrieben. Thranen feien die Beglaubigung ber Menscheit, burch fie unterscheibe fich ber Mensch vom Thiere \*\*), aber er fei fein Mensch.

<sup>\*) &</sup>quot;Wilbe Wallungen vertlagen mein Berg", verursachen, bag man mein Berg beichulbigt. Bgl. V, 11: "Fürchten Sie teine Wallung mehr von mir."

<sup>\*\*)</sup> Rad Theophraft gab bie Ratur bem Menschen Thränen und Sprache zur Unterscheidung vom Thiere. Juvenal nennt die Thränen "ben besten Theil unieres Gefühls".

Don Rarlos.

ibn könne kein Weib geboren haben. \*) Dann aber kehrt er gleichsam ju feinem Bater jurud, ben er gar fonderbar mabnt, boch zeitig weinen zu lernen, um es nicht fpat besto ichlimmer nachholen zu muffen. Doch Philipp läßt fich daburch nicht aus feiner Kaffung bringen, und wir muffen gestehn, daß fein Gobn fich bier wirklich schauspielermäßig beträgt. In allem fieht er nur schöne Worte, die ihm den Zweifel an feiner Gefinnung nicht benehmen können. Rarlos will eben biefen Zweifel burch bie berglichfte Liebe lofen. Die Manner, welche ihn mit berechneter Abficht aus bes Baters Bunft vertrieben haben, fühlen für ihn feine Liebe. Bhilipp fann fie nur erfaufen. Die verächtliche Beife, wie er Albas und Domingos Seelen feiner frischfprudelnden gegenüber als .. trube. fumpfige Bebalter" (Cifternen) bezeichnet . bringt ben Ronig auf, welcher ibm ftreng befiehlt, die bewährten Diener feiner Bahl zu verehren; allein diefer bleibt babei, baf jene tein Berg für ihn haben, nur aus Eigennut ihm dienen, und er macht fich anheischig, daffelbe wie fie ju leiften und bagu ihn noch ju lieben. Die Andeutung, daß er auf feinem Throne einsam fei, trifft ben König, ber bier zuerft eine menschliche Regung fühlt, in tieffter Seele, und er gefteht, daß Rarlos Recht habe. Die tiefempfundene Schilberung bes Gludes eines Baters, ber im innigften Bufammenklingen mit dem Sohne seine Jugend noch einmal erlebt, indem er mit und für ihn wirft, rührt Philipps Berg, der nur zu erwidern vermag, ein folches Glück habe er ihm nie gewährt. Aber als biefer mit Recht entgegnet (wenigstens fett ber Dichter biefe Berechtigung porque), daß ber Bater ibn von fich fern gehalten habe. beruft er fich auf feine große Beftigfeit, . Die alles gerftoren murbe.

<sup>\*)</sup> Rach ber betannten Stelle ber 3lias XVI, 33 f., nachgeahmt von Birgil (Aeneis IV, 365).

Seltsam ist es, wie Karlos durch die Bemerkung: "Geben Sie mir zu zerstören?" Philipps Wort bestätigt. In der ersten prosaischen Bearbeitung ist dies mit Recht weggesallen; vorher hat die Ausgabe von 1801 eine Stelle gestrichen, die wir lieber beibehalten schwung spricht Karlos seinen Drang nach einer seiner Ahnen würdigen Thätigkeit aus\*), wodurch der Uebergang zu der Bitte gebahnt wird, ihn nach Flandern zu senden.

Mit rubiger Entschiedenheit fordert er, fatt Albas nach ben Nieberlanden gesendet zu werben, für beren Behorfam er in biefem Kalle einsteht, ba bas Bolf ihn liebe. Nach Saint Real lieft ber Bring bies ben Ronig verfichern, ben er nicht perfonlich um bie Stelle bat. Bal. S. 24. Die Ausrebe, bas Amt eines Statthalters bafelbft forbere einen Mann, weift er bamit gurud, bag es nur eines Menichen bedürfe; vergebens besteht ber Ronig barauf, bie Emporung tonne nur durch Strenge und Furcht gebandigt werben, er fei zu weich bagu. \*\*) Rarlos wiederholt feine Bitte, indem er auf die Macht deutet, welche icon ber name bes Ronigssohnes üben werde, im Gegensatz zu dem nur durch Berftörung wirkenden Alba, und er gibt ihr baburch eine besondere Rraft, baf er fie als feine erfte bezeichnet, bie er auf ben Rnicen thun will. Rarlos muß babei wirklich auf die Rniee fallen, obgleich dies von Schiller nicht bemerkt wird. Aber eben die leidenichaftliche Baft, mit welcher Rarlos feine Bitte vorträgt, erregt in bem gramobnischen Bhilipp ben icharfften Berbacht, er fürchtet, sein Sohn wolle nur deshalb fich jeines besten Beeres verfichern, um es

<sup>\*)</sup> Bei Saint Real heißt es einmal, Karlos habe außerorbentliche Scham embfunben, bag er noch nichts für ben Ruhm gethan habe.

<sup>\*\*)</sup> Daß fein Berg meich fei, wiberfpricht teineswegs bem gerftorenben Ungeftum.

gegen ihn zu verwenden. Sein auf bas schärfste die Kurcht por Karlos' Planen aussprechendes "das Meffer meinem Mörder"\*) beweift biefem, ber babei entfett auffpringen muß, bag er mit aller jeiner ihm gezeigten Liebe nichts erreicht habe. Aber noch immer will er bie Soffnung nicht aufgeben, bringend bittet er ben Bater. ibn anadiger zu behandeln, ba ber Bedante ihm unertraglich fei. bak er ihm so alles verweigere. Und was ihn noch besonders ichmergt, ift ber Spott ber Soflinge, bag er von feinem Bater nichts erlangen tonne. Um ihm diefen gegenüber ein Zeichen feiner Achtung zu geben, moge er ihn mit dem Beere nach Rlandern fenden. Auch trot bes barauf angebrohten Bornes magt er noch einmal die Bitte zu wiederholen, wobei er feine Unmöglichkeit berporhebt, es länger in Madrid auszuhalten; was ihn eigentlich forttreibe, darf er nicht verrathen. Der König aber, den die letzte Meufterung an einer Störung feiner Seele nicht zweifeln laft. erflärt entichieben, er muffe ibn ale Rranten gerade unter feiner Aufficht halten, es bleibe babei, bag Alba nach Flandern gebe. Rarlos wird badurch fo außer fich gesett, daß er den himmel bitten muß. ihn von der gräßlichen That jurudzuhalten, wozu ihn gefrantte Liebe und Ehre fortreißen wollen. Gang gebrochen, nachbem er fich felbst gewaltsam gurudgehalten, hat er nur noch bie Rraft gur Frage, ob des Baters Enticheidung feststehe \*\*), worauf er mit ber

<sup>\*)</sup> Bei Saint Real heißt es von Ruh Gomez, ber Antheil, ben bieser am Wohle bes Königs genommen, habe ihn mit Schreden bessen Schwäche entsbeden laffen, baß er seinem Sohne bie Wassen in die hand gebe, um zuerft von ibm umgebracht zu werben.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte: "Sie tam vom König", sollen nur besagen, baß er als König, ber nie sein Wort zurudnehme, so habe entideiben muffen. Rötider legt barauf zu viel Gewicht, wenn er meint, baburch sei bie völlige Entsfrembung zwischen Sohn und Bater ausgesprocen.

Erklärung scheibet, bann habe er nichts weiter zu sagen. Mit Recht ist ber barauf in ber ersten Bearbeitung solgende widerwärtige Schluß ber Szene weggelassen, in welchem Karlos unter andern ber Berbrennung bes Testamentes Karls V. durch Philipp gedenkt \*), und badurch bessen tiesste Bestützung erregt. Die Erwähnung der Testamentsverbrennung siel erst 1801 weg, wogegen schon in der ersten Ausgabe des Stückes der frühere Abschluß des Austritts gestrichen war.

Alba, der erst nach einiger Zeit eintritt, wird vom König angewiesen, sich zum Abmarsche nach Brüffel\*\*) bereit zu halten, vorher von der Königin Abschied zu nehmen und auch Karlos noch zu sprechen. Dieser kann nicht unterlassen, der Bewegung, in welcher er den König sindet, zu gedenken, die wohl Folge des Gespräches mit dem Sohne sei, der wie ein Wüthender weggegangen sei. Aber zu seinem Aerger muß er, statt Näheres zu ersahren und den König noch mehr reizen, von ihm hören, daß die Unterredung eine ihm unerwünsichte Wirkung geübt, daß Philipp, über Karlos' Berachtung gegen Alba erzürnt, ihm besiehlt, diesen zu versöhnen, was er als eine Gnade von seiner Seite betrachtet, ja daß er sich selbst vorwirft, auf seine Berdächtigung des Prinzen gehört zu haben, und diesen jetzt seinem Throne näher treten lassen will, also seine unumschränkte Herrschaft über den König bedroht ist.

<sup>&</sup>quot;) In einer Anmerkung bemerkte Schiller, es sei bekannt, bag Philipp baburch sein Andenken geschändet habe; allein bei Saint Real und sonft wird nur berichtet, daß die Inquisitoren das Testament zur Berbrennung verurtheilt, ber König aber, weil er die übeln Folgen davon bedacht, die Ausstührung zu hintertreiben gewußt habe.

<sup>\*\*)</sup> Daß ber herzog erft nach Italien reifte, wo fein heer sich versammelte, wird hier übergangen. Auch im fünften Auftritt wird "bes Abgehens nach Bruffel" gebacht, später aber die Reise über Italien naber bezeichnet.

Bierter bis sechster Auftritt. Karlos ift gegen den König so erbittert und von seiner Leidenschaft so verblendet, daß er wähnen kann, eine Einladung einer Dame zu einem Liebesbesuche im Pavillon der Königin gehe von dieser aus. Beim Abschiede des ihn zu ungelegener Zeit aufhaltenden Alba kommt es in Folge von dessen Aufreizung zum Kampse; der Zuruf der zufällig erscheinenden Königin aber übt auf Karlos eine solche Wirkung, daß er sich mit Alba in auffälligser Weise im Ru versöhnt.

Schon ale ber Bage, ber ihm Schlüffel und Brief bringt. fich ale Chelknaben ber Ronigin zu erkennen gibt, zweifelt er nicht. bag er von biefer fomme, und er hat nichts eiligeres ju thun, als ihm bas ftrengfte Stillichweigen aufzulegen. nachdem er bie Einladung gelefen, fteht er lange ftarr und fprachlos ba; tann er es ja nicht glauben, daß die Königin, beren Tugend ibn noch geftern mit folder Berehrung ergriffen, ibn jett ju einem Stellbichein einlabe. Er meint, es muffe bier ein Trug ju Grunde liegen, ju dem die Eltern des Bagen fich willig hatten finden laffen. 218 er aber vernimmt, ber Bater bes Anaben fei bei St. Quentin gefallen\*), fann er ben Berbacht nicht unterbrucken. bag ber Ronia ihn bestochen habe: bes Bagen natürliche Empfindlichfeit ichlagt feinen Zweifel fast gang nieber, noch mehr die Lefung ber Beilen, bie ihn eines für unmöglich gehaltenen Glückes verfichern \*\*), beffen Unendlichkeit er gar nicht zu faffen vermag. Bei feinen Worten: "Das ift mein rechter Urin - u. f. w." fcmebt Gebaftians Meuferung in Shatespeares Bas ibr wollt (IV. 3) por:

<sup>\*)</sup> Die lette Schlacht bei ber Belagerung ber Stadt burch ben herzog von Saboben gewann Egmont. — he narez ift nur Ortsname. Berwechfelte Schiffer ibn etwa mit bem Bersonennamen ben rignes?

<sup>\*\*)</sup> Bis zum Jahre 1801 ftanb hier noch am Schluffe bes Briefes bie zweibeutige Unterfchrift E., bie um fo mehr wegfallen mußte, als Rarlos auf biefe
gar nicht Bezug nimmt.

Das ift bie Luft, bas ift ber Sonne Glang; Dies Ateinob gab fie mir, ich fühl' und feb' es, Und ob mich gleich ein Zauber rings umftridt, 3fis boch tein Wahnfinn.

Er ift fo auffer fich, daß ihn ber Bage zweimal ihm zu folgen aufforbern, und ihn mahnen muß, daß er vergeffe, wo er fei, und er fich bier nicht fo laut außern durfe. Bei ben Borten "Sie vergeffen" mirb er an feinen Bater erinnert, der freilich bavon nichts miffen burfe, aber es falle ihm fo ichwer, eine folche Seligfeit nicht laut auszusprechen. Mle er fich aber jest ernstlich befinnt, bag ein fo gefährliches Bebeimnif auf bas forgfältigfte berborgen bleiben muffe, macht er bem Pagen bies angftlich zur beiligften Pflicht \*), ja er will ibn raich forticbiden, daß niemand fie hier zusammensehe und baraus Berbacht ichopfe. Aber ale er fich nun anichickt zu gehn, muß er ibm noch ausbrücklicher, wie febr er auch mit ibm gusammengetroffen au werben fürchtet. Die Geheimhaltung anempfehlen. Das Geheimnig fei fo gefährlich, daß es unwillfürlich fich verrathe. In breiter, an Bolonius eber als Samlet erinnernder Weise rath er ibm, sich ja in Acht zu nehmen, sich felbst nicht zu gestehn, mas er miffe, und immer fo luftig, wie früher, fich ju zeigen. Ja er freut fich über bie Rlugbeit ber Ronigin, Die einen folden Boten ausgewählt habe, hinter welchem ber Ronig fein Unglud nicht suchen werbe. \*\*) Als aber ber Bage fich etwas barauf einbildet, ein Gebeimniß ju befigen, bas dem Ronig felbft

<sup>\*)</sup> Das Geheimniß foll so tief in seine Bruft versunten fein , wie ein Sarg in die Erbe, bag niemand es erschauen tann.

<sup>\*\*)</sup> Seltfam fieht bier "feine Rattern" jur Bezeichnung bessenigen , ber einem Unglud bereitet. In ber erften Bearbeitung ftanb I, 1, "baß er bie Rattern (bie Qual) seines Sohnes ju Gafte ruft."

verborgen sei, half er ihm ernftlich vor, er solle eher deshalb zittern. Bor allem musse er jede nahere Berbindung mit ihm möglichst verheimlichen, und er sügt vorsorglich hinzu, wenn er ihm später noch etwas von seiner Dame zu melben habe, solle er ja suchen, es ihm durch Zeichen, nicht durch Worte zu verstehn zu geben, da Philipp überall seine Kundschafter habe. Das Shakespearesiren ist hier auffallend genug, ohne daß die Darkellung dadurch an Wirksamkeit gewänne. Die ganze Stelle von "Doch halt!" bis "Hinweg" siele besser ganz ans.

Als ber aus dem Zimmer ber Rönigin tommende Alba ben Bringen aufpricht, will biefer in feiner Gile fich fofort entfernen, boch, ba ber Bergog eine Unterredung auf seinem Zimmer fich in biesem Falle erbittet, bleibt er, aber er bittet um möglichste Rurge. Alba will den Bringen erbittern, beffen verächtliches Wort ihm nicht weniger auf der Seele brennt als die Rurcht vor feinem brobenden Einflusse bei bem Rönige ibn qualt; biefer ift nichts weniger als bereit ihn zu reigen. Seinen munderlichen Dant für die vorgebliche Berwendung bei bem Könige weist ber Pring einfach gurud und wünscht ihm furz gute Reife. Aber Alba wundert fich über ben Gleichmuth bes Bringen, beffen Beranlaffung er gern berausbringen möchte. Doch felbft feine boshafte Auspielung, er habe ja früher gemeint, baf er felbft nach ben Niederlanden muffe, verfängt nichts bei biefem. Ralt erwidert er, der König habe gang recht, bag bie Lage ber Dinge einen guten General bedürfe, mas ber Bergog ohne Zweifel fet, feinen jungen Menschen, und so will er Alba entlaffen, ba er jest feine Zeit habe. In ber Berwirrung ber Gile verschiebt er bas, mas er ihm etwa sonft noch ju sagen habe, auf ben nächsten Tag ober, ba er fich wieder erinnert, bag er balb nach Bruffel gehn foll, auf die Ruckfunft von ba. Alba, baburch verlett und neugierig auf den Grund ber plötlichen Beranderung bes

Bringen, weicht nicht. Karlos der ihn gern, wie Alba wohl merft. meg hatte, fangt nun wieder ein gleichgültiges Befprach über feine Reise an, wobei er feines Weges und ber Zeit, wann er in Bruffel fein werbe, gedenkt. Des Zuges von Alba wegen wird bier bie Sandlung des Studes, bas eigentlich im Februar fpielt\*), in ben April gesett. Nach Kerreras reifte Alba von Madrid nach Rarthageng, von wo er am 16. April auslief, und ging zuerft nach Genua: am 2. Juni brach er von Aleffandria de la Baglia auf, jog bann burch Burgund, Lothringen und bas beutsche Berzogthum Luremburg. Nach Strada lief er erft am 5. Mai von Rarthageng aus und tam am 22. August vor Bruffel an. Auffallt, bag Rarlos Die aar nicht fo genan vorher bestimmte Reise fcon weiß. Die Bemerkung, in Deutschland tenne man ihn, bezieht fich auf fein hartes Berfahren im ichmalfalbischen Rriege. Ferreras berichtet Rarl V. habe ihn 1552 jum Berbruf einiger beutschen Fürften jum Generallieutenant in Deutschland ernannt. Da ber Bring. gleichgültig bemerkt. Alba werbe fich ohne Zweifel ihres (er fchlieft fich mit ein) guäbigsten Bertrauens werth zu machen wiffen, erinnert diefer ihn mit Scharfe an fein verlegendes in Begenwart bes Rönigs geäuftertes Wort, worauf jener fich endlich ausammennimmt, und erwidert, freilich habe er Unrecht gehabt, fich fo über ibn ju äufern, ba Alba ein icharfes Wort bes Sohnes bes Ronigs. bem er gehulbigt, nicht habe jurudweisen burfen. Aber gerade biefe -Berufung auf seine höhere Stellung verlett Alba. Bergebens sucht Rarlos auf freundliche Weife bem Gespräche ein Ende zu machen. Mit großer Bitterfeit und felbstbewußtem Stolze beruft Alba fich auf die Dienfte, die er ihm und bem Reiche feines Baters ge-

<sup>\*)</sup> Die Gefangennahme bes Pringen fiel wirklich neun Monate nach Albas Entfernung.

than.\*) Rarlos bente fich jest ichon als König, wogegen er fich in die Beit gurudverfete, wo er burch feine Tapferteit mit fpanifchem Blute bas Reich habe gewinnen fonnen. Die Aengerungen Albas find nicht gang gutreffend und felbit für Alba gu rob. Ale Bhilipp mit Donna Maria vermählt war, die er ichon im zweiten Jahre verlor, hatte diefer als Bring die Bermaltung Spaniens. Alba war damals beim Raifer, und Philipp bedurfte auch zur Zeit feines fo tapfern Armes. Freilich weiß er, dag viel Blut jur Gicherung und Ausbehnung der fpanischen Berrichaft gefloffen mar, aber es ift boch zu widerwärtig, wie Alba die Mühe der Zeugung eines Erbprinzen ber Mühe, bas Reich zu fichern und zu mehren, entgegenfest. Auf Karlos' Frage, mas er bamit wolle, mirft er ihm bor, daß er fich nicht erinnere, wie viel fein fünftiges Reich gerade feinem Arm verbanke. Die fcharfe, ju einem Beherufe fich verfteigende hinweisung, bag er undantbar feiner Berbienfte vergeffe, läft Rarlos bingebn; als er aber fich gar als Bertheidiger bes mahren Glaubens hinftellt, bag er als Gott auf Erben gerichtet und feinen Willen ausgeführt, ba fann ber Bring nicht umbin, feinen Difmuth über ben gottlofen Glaubenszwang auszusprechen, an den er eben nicht erinnert fein moge. Statt es aber dabei bewenden zu laffen, läßt er fich von ber burch Albas Stolg ibm qugefügten Rrantung und von feinem Freiheitegefühle fortreißen. Alba fei freilich in feiner Art ein großer Dann, aber er follte erft gur Beit bes Weltunterganges erichienen fein \*\*), wo er an feiner Stelle mare. Dabei muß er bes unglücklichen Flanderns gedenten, mofür Alba, wie man fage, schon eine Anzahl unterschriebener Tobes.

<sup>\*) &</sup>quot;Wir verrechnen uns auf gang verschiebene Weise." "Berrechnen" bes geichnet bier ben bon ber Wirlichteit abweichenben Stanbpuntt.

<sup>\*\*)</sup> Bum biblifden Ausbrud vgl. Offenb. 14, 14-16. Matth. 13, 39.

urtheile mit fich führe\*), was er bitter als eine gute Borfichtsmafregel bezeichnet. Dit fteigenber Bitterteit fügt er bingu, ein Anfang ber Achtung feines Baters fei es gemefen, baf er ihm ein foldes Geschäft verweigert habe, worin feine Albas glangen tonnten. 218 der Bergog bies für eine Beleidigung erflart, gegen beren Suhne ben Bringen nur fein Stand ichute, nimmt diefer feine Meuferung als eine Beleidigung, die Blut forbere. Alba, der feine Raltblütigfeit behält, beutet in der Frage "Gegen wen?" an, daß er fich bewuft bleibe, Rarlos fei der Konigssohn. Erst auf seine Drohung, ihn, wenn er fich weigere, ju durchbohren, gieht er. Die burch ben garm aus ihrem Zimmer getriebene Konigin bringt durch ihren unmuthig gebietenden Buruf Rarlos zu fich, fo daß er bas Schwert finten laft, auf ben Bergog queilt, ihn füft und fich ausgeföhnt erklart; vor ber Ronigin wirft er fich nieber, ftumm feine Schuld bekennend, fo ihren Unwillen erregt zu haben, und enteilt fofort. Dem Alba ift biefer Gindruck ber Ronigin auf Rarlos bochft auffallend. Die Königin, bennruhigt über Albas Ahnung eines nabern Berftandniffes, beruft ibn endlich in ihr Bimmer, um ibm ihren Bunich, baf er über ben Borfall Schweigen beobachte. ju ertennen ju geben.

Den zu Grunde liegenden Borfall erzählt Ferreras nach Cabrera also. Als der Herzog von Alba den über seine Sendung nach den Riederlanden migwergnügten Brinzen besucht habe, um ihm die Hand zu küffen und ihm seine Abreise mitzutheilen, habe dieser in rasendem Zorne gesagt, er würde ihn tödten, wenn er sich unterstände die Reise anzutreten und ihm den für ihn bestimmten Ruhm zu rauben. Bergebens habe dieser ihn durch die Vorstellung

<sup>\*)</sup> Alba hatte vom Ronige bie Bollmacht erhalten, gegen alle, auch bie Ritter bes golbenen Blieges, bas Tobesurtheil vollftreden gu laffen.

beruhigen wollen, der König habe sein Leben nicht der Gesahr anssetzen dürsen, später könne Seine Hoheit ohne Gesahr sich dorthin begeben. Karlos habe, indem er den Dolch gegen ihn erhoben, erbittert erwidert, er werde nicht abreisen, Alba aber ihm beide Arme sestgehalten, und auf seinen Hüseruf sei ein Kammerjunker nebst andern Personen erschienen, worauf der Prinz sich entfernt habe. Der König, den Alba davon benachrichtigt habe, sei darüber sehr aufgebracht, auch die Königin und seine Tante schmerzlich daburch berührt worden. Im Wesentlichen stimmt hiermit Stradas Erzählung überein, der nur Alba beim ersten Stoße des Prinzen einige Schritte zurücktreten und Karlos sich zuletzt in sein Kabinet zurückziehen läßt. Bgl. auch Saint Réals Darstellung S. 29.

Siebenter bis neunter Auftritt. Der Prinz wird betroffen, als er in dem bezeichneten Zimmer statt der erwarteten Königin die Prinzessin Eboli sindet, die durch die Zurückweisung ihrer ihm gestandenen Liebe sich tief verletzt fühlt und, da sie Verdacht schöpft, die Königin sei die Geliebte des Prinzen, der bei ihr Gegenliebe gefunden, wird sie von wüthender Eiserlucht zum Entschlusse getrieben, diese Entdeckung dem Könige zu verrathen und sich diesem, der sie durch Domingo hat versuchen lassen, selbst preiszugeben. Ueber die zu Grunde liegende Erzählung Saint Réals voll. oben S. 17 s. Schiller that sich mit Recht auf diese Szene wegen der natürlichen Darstellung der Leidenschaft gegen Wieland etwas zu gut; eine so lange Szene würde, meinte er, im französssschaften Geschmack geschrieben, nicht auszuhalten sein.

Die leibenschaftliche Ungeduld, mit welcher bie von Liebe jum Prinzen verzehrte Brinzessin auf ben Erfolg ihrer Sendung und auf die verheißene Ankunft harrt, tritt in ber Szene mit dem Pagen bezeichnend hervor. Nachdem ber Page seine Berwunderung ausgesprochen, ben Prinzen noch nicht hier zu finden, was boch

auffällt, ba ber Bage ben nachsten Weg jur Bringeffin gurud'= genommen haben wird, vertraut er ihr, wie fehr fie von biefem geliebt fein muffe.\*) Die weitere Erzählung hindert die Bringeffin burch eine ununterbrochene Reihe ungestümer Fragen, welche ben Bagen nicht zu Worte fommen laffen. Wenn biefer berichtet, ber Bring habe gesagt, er miffe alles, so ift dies freilich in der Birtlichteit nicht gegründet, aber Rarlos gab boch zu verftehn, baß er nicht zweifle, mer bie Schreiberin bes Briefes fei. Die von ihm hinterbrachten Meußerungen seiner Furcht vor dem Rönige deutet bie Eboli barauf, bag ber Bring von bem Antrage miffe, ben ber König ihr durch Domingo hatte machen laffen, und kann fie auch nicht vermuthen, woher er dies wiffen moge, beruhigt fie fich boch gern mit ber Bemerfrng, baf die Augen ber Liebe tief bliden. Daf bes Bagen Gefprach mit biefem burch ben Gintritt Albas ge= ftort worben fei, ift ihr ärgerlich, und bag ber Bring felbft noch immer nicht ba ift, tann fie ibm nicht verzeihen, ja fie fürchtet. biefer habe ihren Boten irre geführt, fonst mufte er ichon langft ba fein. \*\*) Die Entschuldigung, ber Bergog habe ihn mohl aufgehal= ten, will fie nicht gelten laffen; diefer habe eigentlich gar nichts bei ihrem Beliebten gu ichaffen, und er hatte ihn ftehn laffen follen.

<sup>\*)</sup> Statt "tanns niemanb" muß es heißen "niemanb tanns". — Rach bem erften "geliebt" sollte flatt bes Gebankenftrichs ein Bunkt ftehn, wie in ber prosaifden Bearbeitung, die auch richtig bas 's nach tann streicht. — Rurz vorber hat sich aus ber ersten Bearbeitung die Anrebe "Fürstin" statt "Brinszessin" erhalten, wie sie auch später vielfach heißt, selbst in zenarischen Answeisungen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Man berichtet" tann natürlich nur auf ben Prinzen gehn. — "Wie gludtlich war' er schon in so viel Zeit gewesen?" Sonft würde er schon so lange hier glidtlich gewesen sein. — "Ale bu brauchtest — wollte." Die Zeit, welche Du schon hier verweilst, um mir zu erzählen, wie glücklich ihn meine Eintabung machte.

Der Priuz, meint sie, verstehe fich offenbar auf die Liebe selbst, auf die quälende Unruhe eines liebenden Herzens, so wenig, wie auf Damenherzen, worin sie den Borwurf andeutet, daß er ihre Liebe hätte längst merken und ihr zuvorkommen sollen. Da endlich sich Tritte nähern, eilt der Page fort; sie aber wirst sich auf das Sopha und beginnt wieder das früher unterbrochene Lieb. \*) Der

"D!" fuhr er empor und redte

Soch fich, hoch binauf nach ihr: "D um Alla's Willen! liebftes.

Beftes Dlabden, fage mir.

Aber er folgte hier einer anbern von Urfinus angesührten Uebersetung, in ber aber B. 2 "lispelt er ihr fuß hinauf", B. 4 "fprich: bin ich verbammt jum Tod" fianb. Rach "Ift sie wahr, die Botschaft" folgen bis zu ber Strophe, mit welcher bie Eboli fortfährt, sieben anbere. Dann läßt Schiller acht Strophen weg und ändert die solgene, bie bei Ursinus beist:

'S ift umfonft, Alfanzor: Wach' und Riegel fperrt mich ein; Raum erftebl' ich bie Minute.

Im ersteht im die Dirnute, In mit dir allein zu sein.

Den Bers, nach bem Schiller ben Karlos hereinftürzen läßt, hat bieser zu seinem Zwede gemacht; bei Urfinus beginnt biese bas Ganze schließenbe Strophe: "Und = = Doch horch, ba tobt mein Alter!"

angegeben und die ersten Worte, welche darauf folgen, bezogen sich darauf. Das Lied if der Anfang einer Lebersetzung, die A. Kr. Ursinus von der aufg. Das Lieden ihren panischen Vorölibe gemachten Momanse Aleanzor and Zaida in seiner Sammlung "Balladen und Lieder altenglischer und altschottischer Dichtart" (1777) mitgetheilt und wozu der Aupferstecher Meil eine Bignette sür das Titelblatt der Sammlung gemacht hate. Ursinus erklärte selbst, seine lebersetzung sei mehr denn zu seine bloße Rachahnung, und er hätte sie schwertich unter die bessen Stüde dieser Art mitausgenommen, wäre nicht die Bignette schon fertig gewesen. Schiller änderte B. 2 "Rund der Thau umber" in "Rings herum der Thau", B. 4 "Noch den" in "Nach dem", B. 9 "Stets drauß eines" in "Seines froben", B. 11 "zurück und —" in "Zurück". Dan ließ er drei Etropben weg und änderte die solgende, die bei Ursinus lautet:

Bring, außerst betroffen, ale er bie Bringeffin ertennt, die ihm luftathmend entgegeneilt, bringt die verwirrteften Entschuldigungen über fein Eindringen in ihr Rabinet vor. Bergebens will die Bringeffin. noch immer im Glauben, er habe fie bier zu finden erwartet, ihm au Sulfe tommen; er nimmt jett bas abfichtliche Betreten bes Bimmers auf fich, bittet aber die Gboli, ihn ju entschuldigen, und will fich durch feine Entfernung für feinen Borwit felbit ftrafen. Diefe halt feine Meußerung für eine absichtliche Rothigung, ibn jum Bleiben ju nöthigen. Ale er aber erffart, ee fei ibm bamit Ernft, er wolle fie nicht burch feine unerbetene Anwesenheit in ihrem Rabinet errothen machen, findet fie eine folche Bartheit bei einem jungen Roniassohne überraschend, und indem fie meint. bei fo viel Tugend muffe auch die Angst des besorgteften Madchens fdwinden, führt fie ibn jum Sopha, wo er zu feiner Strafe bie Arie, in welcher fie von ihm unterbrochen worden fei, noch einmal boren folle. Der Bring berrath in feiner mit feiner Artigfeit erwidernden Antwort, daß er das Lied angehört habe, mas denn die Bringeffin auf ben Inhalt beffelben bringt, die Liebe. Rarlos aber findet den Inhalt des Liedes unwahr, da nur die unglückliche Liebe eine mahre Liebe fei, worüber er freilich mit ber Pringeffin fich nicht verständigen werde, da diese wohl nie eine unerhörte Liebe au beflagen babe. Da fie biernach vermutben muß, Rarlos ichmachte in Liebe ju ihr, indem er mahne, fie ermidere feine Liebe nicht, antwortet fie, wie tonne er leiden, da alle Frauen ibm, einem Ausbund von allen Gaben ber Natur und bes Gludes, zufallen, und, wie fie icherzend hinzufügt, nur eines fehle, daß er bemerte, wieer die Bergen aller Frauen befiege. Aber Rarlos mar bei biefer ichwärmerischen Erhebung seiner Borguge und feines Liebesgludes pollia abwesend, seine Gebanken allein auf die Ronigin gerichtet. wie fich dies aus seiner Antwort zu erkennen gibt. Bon det

Bringeffin an feine Beiftesabmefenbeit gemahnt, will er von dannen eilen, ba er fich in ber Rabe bes einschmeichelnben Dabchens fo beengt fühlt, fie aber halt ibn mit Gewalt gurud und fucht ibn mit milber Bufprache ber Liebe ju beruhigen. Gine ber Gboli in flüchtiger Gedankenlofigkeit gegebene Antwort läßt fie von neuem vermuthen, ber Bring liebe fie boch, und aus einer andern ichlieft fie wieber, er miffe von ben Anschlägen bes Ronigs auf fie. Seine weitere Beziehung auf die heute empfangene abschlägliche Antwort feines Batere halt fie für bloge Berftellung, und fo magt fie'es jett (fo weit treibt fie ihre eifersuchtige Liebe!), ihm poraubalten. er solle fich nur nicht so stellen, als ob er nicht verliebt sei. ift freilich febr ftart, bag Schillers Cboli es magt, mit einer leichten Fingerbewegung feine Salstraufe wegzuschnellen, und barunter eine burch Bufall etwas hervorstehende Bandichleife einer Dame hervorzuziehen. Der Bring wird barüber betroffen, da biese Bandschleife von niemand anders als von der Königin felbst ift. und entsett fürchtet er, die Bringeffin miffe um feine Liebe. Diese aber bringt nun weiter in ihn ein. Gie beruft fich barauf. baf fo manche feiner unwillfürlichen Geberben und Seufzer ibn ibr als empfindsamen Liebhaber verrathen haben, wobei fie natürlich, ohne - es au geftehn, bes Glaubens ift, feine Liebe gelte ihr. Die beiben Geschichtden, die fie barauf gleichfalls als Beweise anführt, find zu ihrem 3mede vom Dichter aut erfunden, aber fie, wie auch ber eben angenommene Raub ber Banbichleife, fteben mit bemjenigen in Widerspruch, mas früher von des Bringen icheuer Burudhaltung erwähnt ift, und fie feten eine Berftreuung voraus, welche ben Bringen auch andern gegenüber verrathen haben murde.\*) Auf-

<sup>\*) &</sup>quot;Wo man bas bifichen Maste noch allenfalls zu loben fanb", foll wohl beihen "wo einige Berftellung boch wohl gestattet war". In ber erften Be-

fallend ist es, wie Karlos sich auch jetzt noch zu fassen weiß, und sich nicht der klugen Eboli deutlich verräth, ja diese durch sein-saches "Schweigen wir davon!" absertigt: aber der Dichter wollte eben noch den Anschlag des Königs auf die Eboli als Mittel der Handlung benutzen, und so führte er diesen hier ein, um durch einen geschicken Uebergang der Eboli auf einen Angenblick die volle Ueberzeugung beizubringen, der Prinz liebe sie.

Noch immer meint fie, ber Bring liebe fie, fie balt ibn aber für zu ftolz, ihr dies zu gestehn; beshalb ftelle er fich fo blobe, verfchließe fein Berg, bas zu öffnen fie alle Mittel vergeblich versucht hat. In ihrer Bergweiflung, die fie bem falt erwidernden Bringen nicht verhehlt, magt fie es ju bem letten Mittel ju greifen : fie ftellt fich ihm als eine ungludliche Berfolgte bar, beren Tugend von einer machtigen Seite verfolgt werbe, und weiß durch leibenichaftliche Darftellung ihres Unglude bie ganze Theilnahme bee arglofen, tugendreinen Pringen ju erregen. Bunachft beginnt fie mit der uns ichon befannten Bewerbung von Ruy Gomes (vgl. I, 3), ftellt aber die Sache fo bar, als ob fie ber Berbindung nicht entgehn tonne, ba der Konig fie ibm verfauft habe, wodurch bem Rarlos ein bitterer Ausruf entfährt, ber auf ben Raub feiner eigenen Braut burch ben Ronig, "ben berühmten Sanbelsmann im Suben", beutet, mas die Pringeffin in ihrer Saft überhort; benn vor allem gilt es ihr, durch den Beweis, daß man ihrer Unschuld nachstelle, ibn jum Bekenntnift seiner Liebe ju treiben. Bum Lefen bes Briefes bes fich beilig ftellenden Beuchlers. ben fie ihm über-

arbeitung unterbricht Karlos bie Rebe bei ben Worten "ber Königin" burch ben beffürzten Ausruf "Der Königin? warum ber Königin?" — "Gleich einem Ketzer", nach bem Aberglauben, die Retzer ibnnten es bei ber Meffe, besonders bei ber Wandlung, nicht aushalten, sonbern würden von Unruhe ergriffen. Urfpringlich sagte man bies von benen, die fich dem Teufel verschrieben hatten.

gibt, nimmt Karlos sich nicht Zeit, ba er gespannt an ihren Lippen hängt. Als er aber burch ihre Aeußerung zur besorgten Furcht veranlaßt wird, sie sei gesallen, erhebt diese sich im vollen Gesühl begeisterter Liebe, die sich nur dem Manne ihrer Wahl ganz und frei hingebe.\*). Karlos wird von der durch die Lebhaftigkeit exhöhten Schönheit und dem hohen Geiste ihrer Liebe hingerissen,

<sup>\*)</sup> Der Dichter bebient fich bier ber Sage von einem venebiger Raufmann. ber bie toftbare Berle, welche feiner ber reichen Sanbeleleute auf bem Blate Rialto ibm ibrem Werthe nach bezahlen wollte, um fie nicht unter bemfelben . ju vertaufen, ine Dieer marf. Diefe Sage nahm Schiller aus ber Anmertung Eidenburgs zu ben Worten im letten Auftritt bes Othello: "Als einem Mann, beffen Sand, gleich bem verworfenen Juben, eine Berle weamarf bie reider mar ale fein ganger Stamm." Efdenburg bemertt nämlich: "Die gewöhnlichste Lesart ift: like the base Iudean, und Theobalb und Warburton verfteben bier ben Berobes, ber feine Gemablin Mariamne aus Giferfuct töbtete, und beffen Beidichte ber Inhalt eines-bamale befannten Traueripiels mar. Steevens macht gegen bicfe Erklarung verschiebene gegrunbete Erinnerungen . und glaubt, es fei eine Anfpielung auf eine gu bes Dichters Reiten febr befannte Erzählung. Bielleicht ift es folgenbe, bie ber gebachte Runft. richter in einem alten englischen Buche gefunden zu haben verfichert (in some book, as ancient as the time of Shakespeare; though, at present. I am unable either to recollect the title of the piece or the author's name) : Gin Bube batte aus einer langwierigen Gefangenicaft in fremben ganben eine Menge Berlen mit fich nach Benebig gebracht und fie nach Bunfc vertauft. nur eine ausgenommen, bie febr groß mar und auf bie er einen unmäftigen Breis gefett hatte, wobon er nichts ablaffen wollte. Als er fie bafur bei niemand anbringen tonnte, ließ er am Enbe alle Raufleute ber Stabt auf bem Rialto aufammentommen, bot bie Berle noch einmal aus, aber umfonft! bries weitläufig ibre große Schonbeit und Roftbarteit, und marf fie blottich por ibren Mugen in bie Gee." Da bie Gefdichte bisber fich nirgenbmo aufgefunben bat, fo baben neuere englische Rrititer Steevens mit Recht im Berbacht, baf er in feiner Beife bie Gefdichte rein erfunden habe, um feine neue Erflarung zu begründen. Uebrigens bat man mit Recht bie alte Lesart Indian wieber eingeführt. Es ift ein feltfamer Bufall, baß Schiller bier eine mabricbeinlich von einem Rrititer erfundene Beidichte benutt und fo veremigt bat.

und als fie bamit enbet, bag fie langft fich in ein Rlofter gurudgezogen haben wurde, hielte fie nicht noch eine Liebe, die nicht erwidert werbe, geht er mit feuriger Leidenschaft auf fie au. und verfichert fie, bag fie unaussprechlich geliebt fei, ja er geht so weit, mas freilich bei bem burch bie Liebe zur Königin gegen jede anbere Neigung gewahrten Bringen auffällt, fie mit Bartlichfeit in bie Arme au schliegen, ihr feine Bewunderung und Liebe au betheuern und fich bereit zu erklären, fie gegen alle Teufel an Philipps Sofe au ichunen. Die Bringeffin, jest von Rarlos' reicher Liebe voll überzeugt, will ihm die Sand füffen, welche diefer mit ber Frage aurudzieht, wo fie jett fei; er glaubt, fie fei auger fich, ba fie feine Sand fuffe, als ob es die ihres Geliebten fei; fie aber ahnt nicht, mas er bamit fagen wolle, fonbern preift, ftarr auf feine Sand ichauend, beren Schonheit und Reichthum. 3mei Schatze habe biefe ju vergeben, eine Rrone und ein Berg: ba beide gufammen für eine bes Glückes ju viel feien, moge er fie theilen, und bie eine bavon gleich jest vergeben; aber vielleicht fei dies ichon geschehen, nud bas mare um so beffer. Die bas Geständnig, bag er fie liebe, endlich erwartende Frage, wer bie Glückliche fei, hat qunächit nicht den erwarteten Erfola: Rarlos erflärt fich nur bereit. fich ihr, ber reinen Unichulb, zu entbeden, und sofort verfündet er ibr, ber erften, die feine Seele gang verftebe, baf er liebe. Die Bringeffin glaubt gar nicht zweifeln zu tonnen, daß biefes ein Geftandnik feiner Liebe au ihr fei, und fo wirft fie ihm launig vor, wie ihm fein Geftandniß fo fchwer gefallen. Sein Stuten verfteht fie nicht: als fie aber nun in diefer Beife fortfährt und ihm bas Berleugnen bes Schluffels als bojes Spiel gegen fie vorhalt, ba endlich erfennt er feinen entfetslichen Irrthum, bag bie Ginladung von ber Bringeffin, nicht bon ber Königin ansgegangen fei; ber Schrecken fährt ihm fo in die Glieder, daß er fich an einen Stuhl festhalten

muß, und vor ichmerglicher Bewegung verhüllt er fein Geficht. Bene aber fällt, ba ihre Täufdung ihr fchredlich aufgegangen ift, mit einem lauten Aufschrei über die Berletzung ihrer Chre auf Die Auch Rarlos fpricht ben Berluft feiner gehofften Geligfeit in icharfer Beife aus. Schreckliche Gifersucht auf bie gluclithe Nebenbuhlerin ergreift jene; Raxlos ift ihr jett so verhafit, daß fie feine Entschuldigung gewaltsam gurudweift, feinen Anblid nicht länger zu ertragen vermag. Diefer foll jett noch erfahren, baf ber ichleichende Berführer der Choli fein Bater felbst ift. Als er meagehn will, verlangt fie ihren Brief und Schluffel gurud, und , ba er beibe fuchen will, auch ben andern Brief, beffen er gang vergeffen hatte, jo bag er fragen muß, welchen fie meine. Die unporfichtige Bezeichnung bes Briefes als vom König geschrieben erfüllt ihn querft mit Schrecken, aber je bringenber fie biefen gurudforbert, um fo beutlicher enthullt fich ihm die Wichtigfeit biefes Briefes, ben er nun um feinen Breis jurudgeben möchte. Leidenschaft verblendet ibn fo febr, dag er nach feinem Rechte barauf aar nicht fragt, fondern trot ber Bergweiflung ber Gboli, auch ohne ben von diefer an ihn gerichteten Brief ihr wiedergegeben au haben, entweicht.

Bergebens ruft sie bem bereits während ihrer Betäubung Enteilten nach; in bem zermalmenden Schmerze ihrer Leidenschaft fühlt sie sich von ihm verstoßen, verworsen, doch, bald wieder gesaßt, bestinnt sie sich, nur eine andere Liebe habe sie verdrängen können, und so sucht sie die verhaßte Glückliche zu errathen. Rasch enthüllt sich ihr aus des Prinzen Aeußerungen, daß es die Königin allein sein könne, der seine Liebe gelte, was ihr der Andlick der Busenschleise bestätigt; nur sie kann der Gegenstand der warmen Liebe sein, deren Aeußerungen sie auf sich bezogen hatte. Die sich weiter ihr ausbrängende Frage, ob er ohne Hossung liebe, muß sie ver-

neinen. Bei hoffnungsloser Liebe könnten unmöglich ihre unenblichen Reize, die sogar den König angezogen, die er selbst so innig
fühle, ihn haben widerstehn lassen. Offenbar habe er geglaubt,
ihre Einladung komme von der Königin, was er unmöglich hätte
thun können, wäre er nicht von ihrer Gegenliebe überzeugt. Ja,
sie muß ihn lieben, sie, die sie als eine Heilige, als ein höheres
Wesen verehrt hatte, sie, die sich mit einem Angendschein umgab,
während sie ihren Lüssen fröhnte. Dieser arge Trug muß entlarvt,
diese schändliche Täuschung gerochen werden. Der König muß es
wissen, und den Weg zu ihm kann ihr Domingo öffnen. Offenbar
ist hier noch nicht die Absicht ausgesprochen, sich dem Könige preiszugeben, wie es in der zweiten der hieraus in der ersten Bearbeitung
noch solgenden Szenen der Eboli geschah.

Zehnter bis breizehnter Auftritt. Alba, Domingo und die Eboli vereinigen fich zu einem Komplott gegen den Prinzen und die Königin. Die Eboli weigert fich nicht nach Briefen des Prinzen in der Chatulle der Königin zu suchen, und erklärt dem Beichtvater ihre Bereitwilligkeit, dem Könige zu Willen zu sein.

Alba theilt Domingo ben wunderbaren Eindruck mit, ben diesen Mittag der unwillige Zuruf der Königin auf Karlos gemacht, was einen farken Berdacht gegen diesen in ihm erregt habe. Dieser verhehlt nicht, daß er längst ähnliche Berdachtsgründe gehabt, die ihm aber eben zum Beweise zu unbestimmt geschienen (der Zuschauer erinnert sich dabei der unvorsichtigen Neußerungen von Karlos im Gespräche mit Domingo)\*), und man müsse mit solchen Berdächtigungen beim Könige vorsichtig sein, wolle man sich

<sup>\*) &</sup>quot;Bweischneibige Rlingen" find Bermuthungen, weil fie auch ben, ber fie äußert, treffen tonnen, "ungewiffe Freunde", weil fie schaben tonnen. — "Ent= wischte Worte find beleibigte Bertraute", fie tonnen Schaben bringen, wie Freunde, bie bas auf fie gesette Bertrauen migbrauchen.

felbft, wenn man feinen ftrengen Beweis führen tonne, badurch nicht in Gefahr bringen. Bon einem Berftanbniffe zwischen bem Bringen und der Königin fei er völlig überzeugt, aber es bedürfe jum Beweise ber Schuld eines Angenzengen ober einer brieflichen Meuferung, woran aber bei ber Strenge ber fpanifchen Sofetifette. die fo etwas unmöglich mache, eben nicht zu denken fei.\*) Roch eine andere Beobachtung theilt Alba Domingo mit, daß nämlich ber Bring, ber am Morgen mit foldbem Ungestum vom Ronig bie Statthalterichaft von Rlandern begehrt habe, am Mittage barfiber erfreut gewesen fei, daß diese ihm nicht übertragen worden, wonach er vermuthen muffe, biefe feine Sendung fei eber eine Art Landes. verweisung ale eine Onabe. Auffallend übergeht er hierbei bie ausgesprochene Absicht bes Königs, Karlos folle in Bufunft feinem Throne naber treten, beren Erwähnung fich mirtlich fruber bier fand, aber bei ber Berfürzung vom Jahre 1801 mit Unrecht geftrichen murbe. Domingo wird über diefe Mittheilung fehr betroffen, da er nicht gedacht hatte, ber Bring werbe beim Ronige irgend etwas vermögen; um fo mehr regt er ben Bergog auf, ber ihm viel zu ruhig, die vom Bringen brobende Gefahr nicht zu ahnen scheine. Berfonlich sei er dem Bringen nicht feindlich, wie Alba, aber er miffe, baf biefer ben ichredlichen Bedanten bege, bes fatholischen Glaubens entbehren und einft als Freidenker, als Begluder der Menschheit regieren zu können. Doch Alba halt biefes für einen jugendlichen Rausch, der gleich vorüber fein werde, fobalb er jur Regierung gelangt fei. Domingo fieht bier tiefer, und er fennt Rarlos' hoben Ginn beffer, den er felber durch finnliche Lifte zu entnerven gesucht habe; eben fein in ungeschwächter Rraft er-

<sup>\*) &</sup>quot;Gerade nur ba", am hofe, wo man am leichteften es austundschaften laffen tonnte. Statt "überraschen" ftanb früher "überliften".

haltener Rorper bei einem fo machtigen Schwunge des Beiftes macht ihm bange, und wer miffe, wie lange Philipp noch leben werbe, ba er icon jo alt fei. Bgl. oben S. 167\*. Dazu fei die Ronigin gang eines Sinnes mit bem Bringen, von bem Gift ber Reuerer ergriffen, und fie werbe als eine Balois nicht ruben, bis fie Gewalt über ben König erlangt habe. Roch fei es Zeit; es gelte beide zugleich zu fangen, indem man dem Rönige ein gebeimes Berftanbnif amischen ihnen zeige. Ronne man porab auch mur Ameifel an ber Treue feiner Gattin in bes Ronigs Bruft erregen, fo fei icon viel gethan \*); gingen fie nur auf weitere Beweise aus, jo wurden fich folche mohl auch finden. Aber fie bebürften au ihrem 3mede noch einer britten Berion, welche ben Berbacht dem Könige beibringe, und ale eine folche halte er die Eboli bereit, in welche ber Ronig verliebt fei und mit welcher er felbft im Auftrage bes Ronigs, beffen Leidenschaft er ju nahren wiffe, beshalb unterhandle. Jene erwarte er eben in biefem Rimmer. Alba ift gang entzudt von bem Blane bes pfiffigen Dominitaners, deffen Erfolg nicht zweifelhaft fein konne.

Die Eboli geräth in Unruhe, als sie von Domingo vernimmt, Alba, ben sie eben weggehn gesehen hat, wünsche nach ihm vorgelassen zu werden. Der Beichtvater aber will zuerst wissen, ob sie wegen des Bunsches des Königs sich jetzt anders besonnen habe, wo er denn erfährt, daß sie dessen Besuch zu empfangen bereit sei. Auf seine Berwunderung über eine so unerwartete Wendung vernimmt er, daß seine fernern Gründe ad maiorem dei gloriam sie nicht dazu bestimmt haben, sondern nur die unterdessen

<sup>\*)</sup> Die Aeußerung "Bir felbft, wir zweifeln beibe nicht; zu überzeugen, fallt teinem Neberzeugten fower", fceint bier nicht an ber Stelle, ba fie felbft, wie fich fogleich zeigt, bem Ronig ben Berbacht nicht beibringen wollen.

gewonnene Ueberzeugung, die Königin betrüge den König, habe ihm die Treue gebrochen, wosür sie unwiderlegliche Beweise beibringen werde. Freisich muß sie zu ihrer Rache ihre eigene Frauenehre preisgeben, da sie nur so glaubt auf den König wirken zu können, aber dabei entzückt es sie, daß die Königin noch viel mehr dabei verlieren werde als sie selbst.

Domingo, der nun alles auf ungehoffte Beise ju ihrem Romplott reif fieht, ruft ben Alba herein und theilt diefem mit. bas Geheimnif, welches fie ber Pringeffin verrathen wollten, fei von biefer bereits entdectt, worauf Alba bem feinen Beiberblick fein polles Lob ertheilt. Das fie ihr darüber ju fagen baben, mollen fie an gelegenem Orte und zu befferer Stunde ihr mittbeilen. moburch ber Dichter glücklich ber Nothwendigfeit entgeht, bas im vorigen Auftritt Erzählte noch einmal zu berichten. Die Bringeffin will fie ben andern Mittag erwarten, ba fie nicht länger ihr Gebeimnif dem König entziehen möchte; auch Alba bringt barauf, daß ber Rönig fogleich bie Sache erfahre, und zwar burch bie Eboli, beren Mittheilung biefem unverbächtiger fein werbe, als wenn fie beide, bie als Reinde bes Bringen befannt feien, dies thun murben. Alba bringt noch einmal auf rasche Erledigung ber Sache, ba er vor feinem jeden Augenblick bevorstehenden Abmariche fich bes Erfolges freuen möchte. Aber Domingo wünscht bie allerficherften Beweise gegen Rarlos (er zuerst nennt diefen ausbrucklich), weshalb er ber Bringeffin nabe legt, aus ber Chatulle ber Konigin fich Briefe beffelben zu verschaffen. Auch bas Auffangen von Briefen ichlägt Domingo vor. Die von Alba jur Sprache gebrachte Geminnung von Bertrauten bes Bringen, icheint weniger Erfolg zu versprechen. Albas badurch veranlagte Erinnerung an ben Bagen ber Cboli. ben er bei Karlos gesehen, ift für biese peinlich, weshalb fie bas Gefpräch abzubrechen und von dannen zu tommen fucht. Domingo

aber unterläßt nicht, sie vorher noch einmal auf die Seite zu führen, um zu erkunden, wann sie den König zu empfangen bereit sei. Der glücklich dazu ersonnene Plan der Prinzessin ersüllt Domingo mit neuer Siegesgewißheit. Nachdem die Eboli durch die Glocke der Königin abgerusen ist\*), sprechen Domingo und Alba die Ueberzeugung aus, daß ihre dreieinige Macht unüberwindlich sei. Darauf ließ in der ersten Bearbeitung (und diese Stelle hat die prosaische Bearbeitung statt des jetzigen Schlusses gewählt) Alba seinen Grimm darüber aus, daß er eines Weibes bedürse, um sich des Königs Gunst ganz wiederzuerwerden; ja diese Schmach soll ihm Karlos bitter büssen. Aber der Dichter sollte gar nicht daran erinnern, wie sehr das ganze Intriguantenspiel Albas Charafter zuwider ist, wenn dieser freilich auch bei Saint Réal sich darauf einläßt.

Bierzehnter und fünfzehnter Auftritt. Der Marquis vernimmt in dem zur geheimen Zusammenkunft bestimmten bei Madrid gelegenen Karthäuserkloster die Erfolglosigkeit von Karlos' Audienz, desse unglückliche Zusammenkunft mit der Eboli und den von blinder Leidenschaft eingegebenen Plan des Freundes, durch den Beweis von der Untreue des Königs seine Berbindung mit der Königin zu ermöglichen. Bon diesem so unedlen wie sinulosen Plane bringt er Karlos ab, dem er dagegen eine Unterredung mit der Königin verspricht, aus deren Munde er seine weitere Bestimmung ersahren soll.

Nachbem wir vom Prior des Klosters vernommen, daß der Marquis, der schon dreimal an diesem Morgen dagewesen, vor Mittag wieder kommen wolle, schildert Karlos, indem er aus dem

<sup>\*)</sup> In ben Ausgaben ift feit 1787 hier bie fzenarifche Bemerkung : "Man bort eine Glode" ausgefallen.

Renfter ichaut, die einsame Lage des Klofters bei Madrid. Rluft Manganares (Schiller ichreibt Manfanares) mit ber prächtigen, von Bhilipp barüber erbauten Brude flieft meft= und lüblich von Madrid. Dann erinnert Karlos den Brior an die ihm augeschworene Geheimhaltung, indem er die hohe Wichtigfeit bervorhebt, die er barauf lege, mas er ihm boch icon früher mitgetheilt hat. Diefer tann für bas Geheimnig einstehn, ba ber Arawohn bes Ronias nicht biefe Graber burchsuchen, teinen Spaber hierher fenden werde, wobei man freilich hervorgehoben munichte, daß feiner ber Brüber fich jum Berrathe bingeben murbe. Graber nennt ber Brior bie einzelnen engen, nothbürftigft ausgestatteten Bellen (Laura), welche bie Monche nur einmal wöchentlich verlaffen burfen. Der Bring aber glaubt bem frommen Bater ben Berbacht benehmen au follen, daß er eines Berbrechens wegen feine Bufammentunft gebeim halten muffe. Doch ben bem Belttreiben abaeftorbenen Brior fummert bies nicht; bas Rlofter fei eine Freiftatt fomohl für Schulbige als für Unschulbige, wobei ber Ausbrud "Freistatt" in einem weitern Sinne steht, nicht auf das Alplrecht ber Rlöfter geht. Rarlos möchte ben Brior vergewiffern, bag bas, mas fie verheimlichten, nichts Bofes fei, fonbern Gottes "eigenes, iconftes Bert"; als foldes betrachtet er die Beltbegludung, au beren Berwirtlichung fie fich verbunden haben. Der Brior aber . lehnt jede Mittheilung seiner Absichten ab, da er fich von der Welt abgekehrt habe und mit ihren Angelegenheiten fich nicht mehr belasten moge \*); in seiner Abwendung von der Welt, die er bald verlaffen werbe, finde er fich gang gludlich. Seine Entfernung

<sup>\*)</sup> Das "Geräthe" ber Welt muß hier alles bezeichnen, was ber Welt angehört, welltiches Befigthum und weltlichen Reig; es ift "versiegelt", sur ihn außer Gebrauch gesetzt, "auf jene große Reise", in Erwartung bes balbigen Abscheibens von ber Welt.

wird durch das Läuten der Hora begründet. Die hier gemeinte Hora kann nur die Sexte oder die None sein, da die übrigen beim Tagesandruch, am Nachmittage oder Abend, diese am späten Bormittage gebetet werden. Hier ist es etwa zehn Uhr, da der Marquis noch vor Mittag wiederkommen will. Die ganze Szene, in welcher die Ruhe des frommen Karthäusers einen hebenden Gegensatz zu des Prinzen Unruhe bilden soll, könnte kürzer gesaft sein. Ursprüngslich schloß sie noch mit einigen von Karlos nach der Entsernung des Priors gesprochenen Worten. In der prosassen Bearbeitung sielen beide Austritte ganz aus, wodurch eine Lücke entsieht.

Der vor Ungeduld brennende Marquis wird durch die Nachricht von dem unglücklichen Erfolge der Audienz ichmerglich überrascht, wobei es freilich auffällt, baf er in ber langern 3mifchenzeit bie Rachricht vom ungludlichen Ausgange ber Aubiens nicht vernommen, die fich am Sofe gleich verbreitet haben muß; mas Rarlos icon ber Cboli gegenüber vermuthet. Bgl. S. 132. Rarlos fümmert fich barum jest wenig, ibn beschäftigt, wie ber Marquis mit Entfeten vernimmt, nur die Möglichkeit einer wirklichen Berbindung mit der Rönigin, welche er auf den mit Siegesgewifcheit bem Freunde gezeigten Brief bes Ronigs an die Eboli grundet. Die baran fich geschickt mupfende leidenschaftliche Erzählung feiner Bufammentunft mit ber Cboli\*) erfüllt ben Marquis mit angftlicher Sorge; ba es ihm nicht entgebn tann, die Gboli habe beffen Liebe jur Ronigin errathen, und er fürchten muß, fie werbe aus Rache wegen ber Berletung ihrer Frauenehre bie Sache bem Ronige, ben fie beherriche (woher weiß bies ber Marquis?), entbeden. Rarlos fürchtet dies nicht, da fich ihre Tugend ihnt so glanzend offenbart

<sup>\*)</sup> Daß er aus "Ehrfurcht" bie Anbeutung ihrer Liebe zu ihm ftillichmeis gend angehört, fteht in Wiberfpruch mit ber wirklichen Ausführung in II. 8.

habe (baf fie ihn mit Abicheu fortgewiesen, beachtet er in feiner Sorglofigkeit nicht); aber ber Marquis weiß, mas von diefer Tugend au halten. Der Dichter ergreift bier bie Belegenheit, ein ftrableudes Bild der hoben Beiblichkeit der Ronigin der von leidenschaftlicher Glut getriebenen Cboli gegenüber burch ben von jener mächtig erariffenen Marquis entwerfen an laffen. Wenn bie Tugend in jener ein angeborener, aus ihrem innerften Wefen entsproffener, ihr felbft unbewußter Borgug fei, fo gebore biefe gu benjenigen, bie nur ben Schein ber Tugend mit bedachter Borficht ju mahren miffen, Die auf ihre muhfame Burudhaltung ber Leibenschaft als ein bon ber Religion porgeschriebenes, auf himmelslohn angewiesenes Opfer fich etwas einbilden und damit por ber Welt prunten. Rie merbe bie Choli es ihm verzeihen tonnen, dag er, ftatt ihren Reigen au hulbigen, fich ber Königin, trop ber Soffnungelofigfeit feiner Liebe augewandt habe. Die Liebe au ihm habe fie ftandhaft in ber Tugend gemacht, weil fie ihm zu gefallen gewünscht; jest, wo er fie verschmäht habe, fturze fie auf einmal bin. Rarlos wird burch bie Berabsetzung seiner Cboli, beren Tugendbild fich seiner Seele fo lebhaft eingeprägt bat, tief verlett; der Freund fucht ihn au berubigen, indem er feiner Berehring ber Eboli trot allem, mas er eben bemerkt hat, beiftimmt, nur die Gefahr bedauert, in die Rarlos fich durch den Berrath feines Geheimniffes gefturzt habe. 218 biefer aber jebe Kurcht baburch verscheuchen will, bag ber Beweis, auf ben bie Chofi fich allein ftuben tonne, jugleich ihre eigene unerwiderte Liebe ju ihm verrathen wurde, fo entgegnet ber Marquis, ichon manche hatten die Schande auf fich genommen, um ihr "Erröthen gurudzunehmen", mas hier beigen foll "über die Beichamung (über ihre abgelehnte Liebe burch bie Befriedigung ihrer Rache) fich wegzuseten". Doch Karlos balt fie einer folden ihre Seele verlegenden Rache unfähig, ba fie folg und ebel fei, und bricht bann

ab, um barauf jurudjutommen, bag er feine Mutter fprechen muffe, was er fonberbar als eine in Grfullung gehende Thatfache binftellt.

Mus Rarlos' Meuferung ichlieft ber Marquis, baf biefer ben Brief feiner Mutter zeigen wolle, wovon er ihn burch bie Bemerkung abzubringen sucht, daß bies ja lieblos gegen bie Mutter handeln hiefe; da diefer aber ichweigend jur Erbe fieht und auf feinem Entschluß zu beharren scheint, wirft er ihm mit aller Schonung die eigennützige Gier bor, die aus feinen Bugen fpreche, und um die Sache ju vereiteln, Rarlos ju fich felbft gurudgubringen, zerreift er ben Brief, wobei er fich freilich einer tleinen Täuschung ichulbig macht. Diefer fühlt fich betroffen, unterbrückt aber aus Liebe jum Freunde feine Empfindlichfeit. Der Marquis fieht ibn eine Weile burchbringend an, um ihm bann vorzuwerfen, er fei von der Leidenschaft so verblendet, daß er den Treubruch bes Konige ale einen glucklichen Umftand jur Berechtigung feiner eigenen, durch des Ronigs Bermählung unmöglich gemachten Bereinigung mit ber Ronigin betrachte.\*) Sein einft fo voll und warm für die Menschheit ichlagendes Berg, fahrt er nach einer angftlichen 3mifchenrebe bes bie Bahrheit bes Borwurfs fühlenden Rarlos fort, fei jest völlig von fleinem und faltem Gigennut eingenommen, fo daß er nichts außer fich liebe. Rarlos ift gang verzweifelt, bag er die Achtung Rodrigos verloren habe; biefer aber fucht ihn zu beruhigen, indem er in des Freundes Aufwallung nur die Berwirrung lobensmurbiger Gefühle fehn will. Bisher habe er noch feinen Rechten an ber Rönigin miftraut, ba er nicht habe beweisen tonnen, ber Konig fei ihrer unwerth; jest aber, mo beffen Untreue

<sup>\*) &</sup>quot;War Philipp bir gefährlich?" Sat Philipp beine Anfprüche burch feine Bermählung vernichtet? — "Sat er gefündigt, wo bu liebst?" Sat er blog baburch gefündigt, bag er bie Eboli liebt, bu nicht, wenn bu feine Gattin für bich begehrst?

offenbar vorliege, sei er überzeugt, daß das Schickfal sich thrannisch gegen ihn betragen, einen Rand an ihm begangen habe, und der Gedanke, Unrecht zu leiden, habe ihm wohlgethan: aber statt sich damit zu begutigen, habe sein Stolz darin Genugthung gesunden, daß Philipp weit unter ihm stehe, und darauf hin sein Herz Hoffnung gesaßt, noch endlich zum Besitze der Königin zu gelangen, welcher er werth sei. Karlos sühlt, wie sehr der Freund sich Gewalt anthue, in seiner glühenden Gier die Berirrung einer Tugend zu sinden. Der Marquis aber meint, er kenne den Freund zu gut ("Bin ich denn so wenig hier sin deiner Seeles bekannt?), als daß er nicht bei den Fehlern, zu denen er sich hinreisen lasse, immer den Grund in einer Berirrung der zahlreichen Tugenden suchen sollte. Diese ganze Vertheidigung gehört wohl zu den gezwungensten Aussührungen des Stüdes.

Bett endlich, nachdem ber Marquis Rarios von feinem unedlen Blane abgebracht bat, verspricht er diesem, der vor Freude über biefen Beweis feiner ungeschwächten Freundschaft außer fich ift. ibm bie gewünschte Unterredung mit ber Konigin. In feinem erfinderischen, Karlos und Klandern unendlich liebenden Beifte hat er gleich ben Blan gefaßt, ihn burch die Rönigin bestimmen ju laffen, nach Flandern zu entweichen. Seine Bemertung, er moge nicht vergeffen, baf man einen aus bem Streben, bem Leiben ber Menichbeit abzuhelfen, gefaßten Plan nie aufgeben burfe, und die Erinnerung an Flandern zeigen etwas zu beutlich, mas er im Sinne habe. Bgl. oben S. 116 \*. Rarlos ift gang bereit, alles zu thun. was der Freund, von deffen hohem Tugendfinn er überzeugt ift, ihm gebieten wird. Aeugerlich wird die Trennung der Freunde badurch begründet, daß ber Marquis braugen bas Gefolge bes Bringen hört, wodurch er ans Fenster getrieben wird. Die Aeufierung ift hier nicht gang beutlich; in ber erften Bearbeitung batte

Karlos am Anfange der vorigen Szene sein Gefolge für die Zeit entlassen, während welcher er hier die Messe hören wollte. Die Trennung hätte leichter eingeleitet werden können. Ehe sie scheiden, theilt Karlos dem Freunde noch eine Nachricht mit, die für seine briefliche Berbindung mit Brabant \*) von Wichtigkeit ist umd deren Kenntnis später glücklich verwandt wird um den Marquis seine Selbstauspopserung ins Werk sebe zu lassen.

## Dritter Aufzug.

Der von der vorgeblichen Untreue der Königin in Kenntniß gesetzte König wird durch die Verdächtigungen Albas und Domingos mit Mißtrauen gegen die Berdächtiger selbst erfüllt. In seiner Kathlosigkeit findet er in Marquis Bosa einen freien offenen Mann, dem er sein ganzes Vertrauen schenkt, ja er zieht diesen in das Geheimniß seines häuslichen Kummers und gestattet ihm den freien Besuch der Königin, um ihr und des Prinzen herz zu erforschen.

Erster und zweiter Auftritt. Der König ist in Folge ber Berdächtigungen ber Eboli in die wüthendste Eifersucht versetzt worden, welche ihn die ganze Nacht nicht hat schlafen lassen. Die Briefe des Prinzen und bessen in der Chatulle der Königin gefundenes Wedaillon lassen ihn an dessen Liebe nicht zweiseln, und daß die Königin ihn nicht unerhört gelassen, ist ihm gewiß. Träumerisch hält er sich vor, daß sie freilich Liebe bedurft habe \*\*), aber

<sup>\*)</sup> Schiller wechselt mit ben Bezeichnungen "Rieberlanbe", "bie flandrischen Probinzen" und "Flandern". In Flandern hatte ber Aufstand begonnen. Die Bezeichnungen "Flandern" und "die Provinzen von Flandern" finden sich neben ber gewöhnlichen ber "Rieberlanbe" bei Ferreras und Saint Real. hier wird Bradant genannt, weil in Brüffel der Sitz der niederländischen Regierung war. V, 3 ist so "Bradant und Flandern" verbunden. "Flandern" schloß bier der Bers aus.

<sup>\*\*)</sup> Statt "baß fie Beburfniß haben muß" forieb Schiller fpater "baß fie

nie, obgleich er ihr teine Liebe geben fonnte, Mangel baran ju fühlen geschienen; beshalb muffe eine andere Liebe ihr Bera erfüllt Enblich aus feinem träumerifden Nachfinnen ermacht, merkt er an den berabgebrannten Lichtern, daß es ichon Tag und er um feinen Schlummer gebracht fei. Auf bas Lauten mit ber Glode ericheint ber beute ben nachtbienft habende Graf Lerma. Aus ber Anrede an biefen erfahren wir, baf ihm geträumt bat. im linken Bavillon brenne es, ein Traum, der fich baraus erklärt. baf die Konigin bort ichläft; weil ber Traum ibn erichreckt, befiehlt er, bort in ber nacht die Wachen zu verdoppeln. bittet ibn ber Graf, nur ein baar Stunden zu ichlafen: Schlaf. meint er, finde er nur im Grabe. In feiner Berftorung fpricht er offen aus, mas er gebeim halten möchte. Der Zweifel an feiner Gattin Treue qualt ibn, und boch mag er nicht baran glauben. ba nur ein Beib, beffen Natur Berleumbung fei\*), biefen Berbacht ihm quaeffüstert. Da er fich nicht qu rathen weife, laft er Alba rufen ; boch fogleich wendet er fich an Lerma mit der Frage, ob es wirklich mahr fei, daß er betrogen fei, und als biefer, burch bes Ronigs nachtwandlerisches Gebahren immer mehr beunruhigt, ihn beschwören will, doch ber Rube zu pflegen, fahrt er vor beffen liebevoller Anrede gurlick, ba ihm ftatt ber erfehnten Antwort nur unterthäniges Ceremoniell entgegentone. Als Lerma aber nun wirklich auf seine Frage eingehn will, bricht er ab und entlant ihn, boch balb ruft er ihn gurud, um feiner fcredlichen Giferfucht in ber leibenschaftlichen Frage Ausbruck zu geben. wie er es

sonft Schwarmerin gewesen", was taum für eine Berbesserung gelten tann. Auch ließ er im Jahre 1801 bie fzenarische Bemertung "in einen tiefen Traum verloren" weg. Die prosaische Bearbeitung hat hier einen ganz andern, viel entschiedenern Anfana.

<sup>\*)</sup> Shatespeares Samlet fagt (1, 2): "Schwachheit, bein Ram' ift Beib."

boch magen konne, eine Nacht von Saufe zu bleiben, wo feine Frau mit feinem Sohne eben Bhutichande verübe: bas moge er ihm nur glauben. Des Grafen Bestürzung verrath ihm, baf er ju viel gefagt, und fo will er bas Befagte gurudnehmen. Dit bem Ronia fei es etwas anders, diefer brauche nichts zu fürchten\*): Röniginnen verfehlten fich nicht; wenn er baran zweifle, fei er bes Todes. Als aber Lerma heftig erwidert, niemand könne eine fo freche Berleumdung feiner "beften Ronigin" magen, ergreift feine alles ins Schlimme verkehrenbe Gifersucht biefe Bezeichnung jum mahnwipigen Berbachte, fie muffe fich auch ihm preisgegeben haben, baß fie fo gut bei ihm ftebe, ba fie nicht fo viel befite, um ihn zu bestechen.\*\*) Jett entläßt er Lerma; aber ale biefer nun gehn will, bittet er ihn ernftlich, ja nicht an bas zu benten, mas er in fleberhafter Bermirrung feines Ropfes gesprochen. Go ift bie ben Beift fast gerrüttenbe muthenbe Gifersucht bes Ronigs, wenn auch in etwas widermartiger und ju weit ausgeführter Beife, anichaulich uns entgegengetreten.

Dritter bis fünfter Auftritt. Alba und Domingo erwecken durch ihre zu gestiffentlichen Anklagen den Berdacht des Königs, daß sie mit der Sboli im Komplotte seien, wodurch er zu der Bitte an das Schickal getrieben wird, ihm einen offenen und hellschauenden Mann zu senden, der ihn die Wahrheit sinden lasse. Das Nachschlagen in seiner Schreibtafel führt ihn auf den Marquis. Bosa, mit dem er es versuchen will.

Der Ronig, über beffen verftorten Blid Alba felbft flutt,

<sup>\*) &</sup>quot;Weil ich, ich felber graue haare trage?" und beshalb ebenso wenig wie ihr bie Racht über mein Weib allein laffen follte?

<sup>\*\*)</sup> Die zu Grunde liegende Ansicht, daß die Rönigin nur über Geringes zu verfügen gehabt, ift geschichtlich nicht begründet, vielmehr hatte nach Brantome ber König sie auf das reichlichse ausgestattet.

mirft biefent por, bak er ibn nicht por einer Rrantung gewarnt. burch die er fo schmerglich getroffen worden. Nachdem er ihm die Briefe gezeigt, in benen biefer gleich Rarlos' Sand erkennt, fragt er ibn, warum er ibn blok por beffen Chraeiz gewarnt und ob er ihm nichts anderes von diesem zu entdeden gewußt, worauf Diefer fich bamit aushilft, feiner Bachfamfeit fei blof bas Reich anvertraut, mas er fonft miffe, fei er nicht verpflichtet, bem Ronige mitzutheilen, und bloke Bermuthungen, die er, wie febr er auch von deren Richtigfeit überzeugt fei, als Wahrheit nicht beweifen fonne, burfe er ihm nicht vortragen. Wolle er alles, mas er miffe und vermuthe, von ihm erfahren, fo durfe er dies nicht als Ronia von ihm fordern. Als nun Philipp fein Bertrauen ihm baburch bezeigt, baf er ihn ben Brief lefen laft, weif Alba fich fo gefchickt zu ftellen, bag ibm bas Befenntnig, er tenne bie Berfon. an welche ber Brief gerichtet ift, wiber Billen entfahre, fo bak ber König glauben muß, bas Berhältniß bes Prinzen zur Königin fei allgemein bekannt. Philipps Grimm wird baburch auf bas glübenofte aufgeregt. Bei ben Worten "D einen neuen Tob biff mir erbenten n. f. w." ichwebte etwa ber Ausruf von Shatefpeares Othello (III, 3) vor:

O bağ ber Bube taufenb Leben hatte! Gins ift zu ichwach, zu lofchen meine Rache.

Um aber den König zur Aufforderung zu drängen, ihm alles, was er wisse, ungescheut mitzutheilen, wirst Alba sich vor ihm nieder, gesteht seine große Schuld, daß die Furcht, sich selbst zu schaden, ihn zum Schweigen wider Pflicht und Recht verleitet habe, entschließt sich aber jetzt, da alle von der Schönheit der Königin bezaubert seien, ihm nichts zu verhehlen, was er wisse, wie viel er auch von dem Einslusse des Sohnes und der Königin auf ihn zu bessahen haben möge. Als nun Philipp, in schrecklichster Spannung

über bas, mas er hören werde, thu auffordert, fich ju erheben und nichts zu besorgen\*), beginnt Alba mit ber Enthullung, bag bie Rönigin ben Bringen zu Aranjuez gerade vorher gesprochen, als ber Rönig fie allein überrascht. Die Begründung des Berbachtes, daß ber Pring bort gewesen, ift freilich ichwach genug. aber wird badurch um fo fürchterlicher aufgeregt, als er bamals von der Rönigin bor seinem gangen Sofe beschämt worden fei. Bon tiefftem Schmerz erschüttert, muß er fich seten und fein Be-· ficht verhüllen. Wenn der König ju Alba fagt, das tonne ibn wirtlich. wie er meine, ju etwas Schrecklichem führen, fo beutet bies barauf, daß er barin eine volle Bestätigung einer ftrafbaren Berbindung zwischen Sohn und Gattin finden tonne, was freilich Alba nicht ausbrücklich gesagt batte. Philipp will fich alle eingelnen Beweise vorhalten, um feinen Schluß baraus ju gieben, und bittet Alba. ihn einen Augenblick allein zu laffen. Aber der giftige Berfolger des Bringen ift fo gierig, dem Ronige ja die traurige Heberzeugung zu verschaffen, daß er, was immer auffällig bleibt. nicht weicht (in der prosaischen Bearbeitung will er sich wirklich entfernen), sondern, indem er icheinbar gewiffenhaft bemerkt, auch bas enticheibe noch nicht gang, neue Grunde für bie entfetliche Schuld beizubringen fich beeilt. Der König aber unterbricht ibn. und, indem er mehrere ber als Beweisstude ihm vorliegenden Briefe aufzeigt, scheint es ihm nach bem, mas er von Alba eben gebort, gang unleugbar, baf bie Königin ben Bringen liebe, ja es ift ihm unzweifelhaft, daß ichon, als er fie zu Madrid aus Albas Banden empfing, ihre Treulofigfeit begonnen habe, ba ihr Blid bamals mit foldem Schreden auf feine grauen Baare geheftet mar. Bu

<sup>\*)</sup> Bier ift eine weitere Ausführung ber erften Bearbeitung ausgefallen, Die aber in Die profaifche Theaterbearbeitung übergegangen.

Grunde liegt die Erzählung von Saint Real (oben S. 15), ber aber Albas dabei nicht gedenft, wenn er auch ben Empfang irrig nach Madrid verlegt. Rach Ferreras empfing ber Rönig feine Braut zu Guabalajara vom Erzbischof von Burgos und bem Bergog von Infantado. Alba hatte fich früher zu Baris die Bringeffin im Namen bes Königs antrauen laffen. Der gierige Berleumber mill nun ben icharfften Stachel in die Seele bes Ronige brucken, indem er es gang natürlich findet, bag bie junge Königin, die einft bem Bringen gur Braut bestimmt gewesen und fich ichon in Traumen an bas in ihm ihr blübenbe Liebesglud gewiegt habe, burch bie Trennung von ihm fich verlett gefühlt und bem ihr bestimmten, durch Gleichheit der Jahre und Neigung näher stehenden Brinzen por bem Ronig ben Borzug gegeben habe, da biefer ihr feine Liebe. nur ein Diadem habe zubringen konnen. Alba hat hierbei bie Eifersucht bes Rönigs nicht in Rechnung gebracht, ber burch bie Berabfetung feiner Berfon gegen ben Bringen fich fo grimmig perlett fühlt, daß er das Gespräch mit ihm in bitterer Betonung feiner Beredtsamkeit, wofür er ihm bankt, sofort abbricht, und inbem er fich erhebt, mit taltem Stolze erflart, er werbe miffen, mas er zu thun habe, wobei er jeden Berdacht ber Untreue ber Rönigin fallen läft, felbft in ihrer von Alba ihm verrathenen Berbeimlichung ber Zusammenkunft bes Bringen, die ihn noch eben in die fürchterlichfte Aufregung verfett hatte, nur faliche Grofmuth fiebt. Da Alba fich noch nicht entfernen will, zieht er die Glocke \*) und jagt ibm bann ausbrudlich, er moge abtreten, ba er feiner nicht

<sup>\*)</sup> Die Frage: "Ber ift fonft im Borfaal?" ift hier völlig ungehörig. An Alba tann fie taum gerichtet sein, noch weniger tann ber König sie vor sich bin sprechen. Auch liegt biesem, als er bie Glode giebt, scon bie Berrufung von Domingo im Sinne, woran er nicht erft beim hereintreten bes Baaen benten tann.

weiter bedürfe. Auf bessen Frage, ob er durch seinen Eifer, wie früher durch sein Schweigen (daher "zum zweitenmal"), ihm mißfallen habe, verräth ihm Philipp mit bitterer Schärfe, daß er ihn an der Untreue seiner Gattin habe glauben lassen, weil er ben Prinzen hasse; benn nur dieses tann der freilich wunderlich gezwungene Ausdruck sagen sollen, das Berbrechen, das er ihn habe sürchten lassen, könne gegen ihn selbst begangen werden. In der prosaischen Fassung (und ähnlich in der jambischen Theaterbearbeitung) sagt er, Alba hasse seinen Sohn, Rache könne seine Anklage leiten, weshalb er einen Dritten hören müsse.

Der pfiffige Domingo verfieht es bei bem argwöhnischen Bhilipp gleich burch ben Ausbruck feiner Freude, daß er ben Ronig trot der ichlimmen Entdedung, die auch ihm befannt geworben fei, fo gefagt finde, woburch er fich in fein Butrauen brangt. Richt mit Gronie, sondern mit finfterm Unmuth außert fich Philipp über biefen unzeitigen Gifer. Die Mittheilung, baf bie Gboli ihre That, die fie jett bitter bereue (ben an ber Königin begangenen Berrath), ibm in ber Beichte anvertraut, erregt nur feinen Spott, von dem er rafch fich ju der Frage wendet, mas Domingo über bie Sache bente und rathe. Der "blinde Gifer", ber ihn in bies Labprinth geworfen, tann nur auf die Choli gehn: in der ersten Bearbeitung folgte barauf noch ber "Eigennut". Der ichlaue Bfaffe will unter bem Scheine besorgter Schonung bas Berg bes Königs blutig aufstacheln, indem er die Sache für erwiesen annimmt und noch viel Schlimmeres in Aussicht ftellt. Deshalb bittet er ben Ronig, nicht weiter zu forschen; seine Rube werbe auch die bosen Berüchte nieberichlagen, die, wenn fie auch ichandliche Berleumdung feien, doch eben so nachtheilig wie die Berbrechen selbst wirkten. Als ber Rönig in ihn bringt, um ben guten Ramen ber Rönigin werbe er, wie dieser angedeutet hatte, boch wohl nicht besorgt zu

fein brauchen \*), fdweigt ber Schurte, beffen Miene bem Konige beutlich ju verftehn gibt, bag er von einem argen Gernichte miffe. beffen er nicht gern gebente. Ratürlich macht er biefen um fo geibannter, bas Entfetiliche ju boren \*\*), womit er benn endlich auch bervorrückt, nachdem er noch vorher das Gerücht als gewift fallch bezeichnet, aber bervorgehoben bat, es muffe weit gefommen fein. baf ein folches Gerede habe entftehn fonnen. Das Bolf glaube. das ift bas ichreckliche Gebeimnift, welches Domingo anzubenten beginnt, bie Tochter bes Ronigs (ber Dichter nimmt nur eine Tochter Bhilipps an) fei ein Baftard. Qu Grunde liegt bier ein abnliches Bebenken bes Rönigs, bas Saint Real (vgl. oben S. 26) ermahnt. In ber erften Bearbeitung außert Domingo ichon II, 13 gegen Alba, die Konigin fei "am neuen Sahr" in die Wochen getommen, und erft im vorigen April ber Ronig von feinem bofen Rieber erftanden. Diefem Rieber wird bier eine fehr lange Dauer jugeschrieben. Der König, der gleich merkt, worauf Domingo binaus will, laft ihn bamit nicht weit tommen, fonbern fieht auf. und zieht bie Glode, worauf Alba bereintritt, ben er bittet \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Bei ben Borten "Guter Rame u. f. m." fowebte bie Acuferung bes Othellos Eifersinot wedenben Jago bei Shakelpeare III, 8 por:

Der gute Rame ist bei Mann und Weib Das allernächste Kleinob ibrer Seelen.

<sup>\*\*)</sup> hier bat fich bie in ber erften Beurbeitung sich mehrsach finbenbe Anrebe Domingos als Raplan erhalten. Schiller bachte ibn fich als Geiftlichen ber Hoftapelle. Die eigentliche Anrebe ware "Pater" gewesen, ba Domingo als jolcher bem Dominitanerorben angehörte, woher ihn Alba einmal "Dominitaner" anrebet.

<sup>\*\*\*)</sup> Er rebet ihn hier mit seinem Familiennamen To lebo an, was in ber ersten Bearbeitung mehrsach sich findet. Den Familiennamen hat sonk Schiller sogar in bem Personenverzeichnisse weggelassen, nur ber Prinz von Parma tommt in biesem, ber Prinz von Eboli im Stilde mit seinen Familiennamen (Muh Somez) vor.

ihn vor diefem Priefter zu fchüten; er fei boch ein Mann, ber nicht auf fo feig hinterliftige Beise verlete. Diefes scheint ber beabfichtigte Gegensat zu Mann. In ber projaischen Bearbeitung fteht bafür: "Ihr feib ein Denfch; schütt mich vor biefem Teufel! "\*) Domingo, ber bem Konige burch feinen Berbacht feine gange Kamilie rauben möchte, will vergebens mit feiner auten Abficht fich entschuldigen; daß die boje Runde bem Ueberbringer felbst zum Rachtheil gereichen werbe, habe er nicht ahnen können. Der Ronig durchschaut ben berrichsuchtigen Briefter, ber überall nur feinen perfonlichen Zwed burchfeten wolle; benn bamals habe man biese frühe Niederkunft als ein Bunder gepriesen, welches ber himmel an ihm gethan, indem er bie Frucht fo frube gezeitigt, und beshalb bem beiligen Dominitus feierlich gedauft, beute folle fie feine Tochter jum Baftarben machen. Domingo hat fich gleich an Alba angelehnt, ben er als Mitzeugen für jenes Gerücht anruft ("wenn wir voraus es hatten wiffen tonnen"); bas bestärtt aber nur den Berdacht bes Königs, bem es flar geworben, bag ein Romplott gegen ibn geschmiebet fei. Alba bezieht bann auch ben Bormurf bes Romplottes mit auf fich, wodurch er ben Ronig jum leidenschaftlichen Ausdruck seiner Ueberzeugung bringt, baf beibe. bie fo febr beeifert, feinen Berbacht auf die Spite ju treiben und ibn au ichrecklichstem Born au entflammen, nur feinen Sobn au fturgen suchten; aber ihn zu ihrem willenlofen Werfzeug zu machen. folle ihnen nicht gelingen, vielmehr wende fich fein Berbacht, ben

Mugutge Borfehung — ba fteb' ich arm Und einfam! teines guten Menfchen Bufen, Wo ich mein haupt ju Rube tonnte wiegen!

<sup>\*)</sup> Bier ift aus ber erften Bearbeitung, bie ben Rönig in Ohnmacht fallen läßt, eine ftarte Stelle ausgefallen, bie in ber profaischen und ber jambifchen Theaterfaffung fich erhalten hat. Unter anbern fagt hier Philipp:

fie ju erregen fo befliffen feien, junachft gegen fie. Albas Bertheidigung, nur aus Treue hatten fie diefe Enthullung gemacht. weist ber Ronig mit ber Bemerfung jurud, fie batten, fatt ibn ju marnen, ihm das ichon begangene Berbrechen, das er nur rachen tonne, mitgetheilt, nein fie bewiesen ibm nichts, flürzten ibn nur in den ichredlichften Zweifel. Als aber Domingo entgegnet (Alba ift betroffen gurudgetreten), bie Beweife feien fo überzeugend , wie es bei bem, was man nicht mit Augen febn fonne\*), nur moglich fei, ichlägt ber Ronig vor, die Großen feines Reiches als Richter ausammenguberufen, um über die Konigin richten zu laffen. boch unter ber Bedingung, daß fie felbft, falls die Ronigin fich reinigen fonne, ale faliche Anklager am Leben geftraft werben follen. Domingo fcmeigt, aber ber in ber Ferne ftehende Alba ermidert, er fei bereit bagu; boch ber Ronig, ber querft über biefe Rubnheit erstaunt ift, bebentt, daß ber tapfere Rrieger, ber fo oft bem Tobe ins Auge geschaut, ichon bas Leben verachten gelernt habe. und so will er diefer Tollfühnheit rafenden Saffes die Ehre feines Saufes ("tonigliches Blut" foll wohl taum auf bas Bergieffen bes Blutes gehn) nicht preisgeben. Was er beschließen werbe, sollen fie bald im Aubiengfaale erfahren.

Philipp wendet sich in seiner Rathlosigkeit an die Borsehung mit der Bitte, ihm einen Freund zu geben, der ihm rathend zur Seite siehe; denn die, deren er sich bisher bedient, seien von Leidenschaften erfüllt, die er zähmen muffe, um fie seinen Zweden dienstbar zu machen. Die Wahrheit aufzusinden sei Königen nicht gegeben (ein doch durch nichts begründeter Sat); drum bedürfe er

<sup>\*)</sup> So fragt auch Jago ben Othello (III, 3), welche Beweise er benn verlange; schwer wurde es sein, burch den Augenschein ihn von der Untreue zu überzeugen.

eines reinen Mannes von bellem Blicke, ben er aber leiber nur unter benen suchen fann, die ihm befannt, die von ber Sonne ber könialichen Gnade angezogen worden, wobei er fich freilich fagt. baf unter ihnen ein folcher taum zu finden fei. Auch bas Mittel. beffen er fich zu diefer "Loofung" bedient, ift etwas munderlich. Unter ben Namen ber um ihn verdienten Manner trifft er zuerft auf ben Sieger von Saint Quentin, ber aber burch fein Berhalten in ben flandrifden Wirren fich als Gegner feiner Macht erwiesen Egmont mar bereits im vorigen September burch Alba verhaftet worden; benn daß Alba jest noch in Spanien und fogar bei der Berhaftung von Rarlos gegenwärtig, fteht mit der Beschichte in Widerspruch. Nach ihm begegnet er dem Namen des Marquis pon Bofa, ber ihn gerade baburch gang besonders angieht. baf er, obgleich er fich, ba er zweimal angestrichen fei, febr verbient um ihn gemacht haben muffe, bem Sofe fern geblieben. Geltfam ift es boch, daß ein fo fehr verbienter Manu gang aus feinem Bebachtniffe geschwunden ift. Gerade, daß biefer feiner nicht bedarf beweift ihm, baf er fein Mann fei.

Sechster und fiebenter Auftritt. Der König tritt in ben Aubienzsaal, fragt nach Marquis Bosa und befiehlt bem Alba, diesen nach ber Messe in sein Kabinet zu bringen. Der Dichter benutzt biese Szene, um bes Königs Gerechtigkeitsliebe und seine ruhige Gelassenheit ins Licht zu setzen.

Schiller hat nicht allein ben zehn Jahre spätern Berlust ber unüberwindlichen Flotte unter dem Befehle des Herzogs von Medina Sibonia in diese Zeit verlegt, sondern er läßt den Herzog auch nach Madrid kommen, und dem Könige die erste Kunde von seinem Unglück geben. Ferreras erzählt nach Herrera, Philipp habe, die Nachricht von diesem Unglück durch Don Balthasar de Zugniga Chalten, und weit entsernt, wie andere behaupteten, ihm den Zutritt am hofe zu verweigern, ihm einen febr verbindlichen Brief geschrieben, morin er feine geleisteten Dienste und feine überftanbenen Leiden bantbar anerfannt und geäufert, bas, mas von ben Elementen abhänge, burfe man ben Menschen nicht zurechnen. Schiller folgt ber von Batfon angeführten Erzählung, Bbilipp habe, ale er ben Berluft vernommen, bie Worte gefprochen: .. 3ch habe die Flotte nicht gegen die Winde und Unfalle des Meeres, fondern gegen bie Menichen ausgefandt." Bier führt ber Dichter auch zuerft ben Bergog von Feria ein, ben Saint Real bei ber Gefangennehmung von Rarlos nennt und als Groftomthur bezeichnet\*), und Alexander Farnese, Bringen von Barma, beffen Saint Real. nur jur Beit gebenkt, wo er mit Karlos nach Alkala ging, ber unterbeffen mit Donna Maria von Bortugal fich vermählt hatte. Medina Sidonia wird in ber Bersammlung ber Granden von allen gemieden, auch Alba erwidert ihm nur kurz und unfreundlich, blog Rarlos fommt ibm freundlich entgegen, und läßt ibn von ber Gnade und Gerechtigkeit feines Baters alles hoffen. Rach Schiller verlor ber Bergog alle feine Schiffe, fiebzig Gallionen \*\*), und auch fünf Sohne. Der Berluft betrug nach den einen 32. nach ben andern mehr als 80 Schiffe; die Bahl aller Schiffe wird auf 130, ja auf 150 angegeben. Alle naben fich fnieend bem eingetretenen Ronige, mit Ausnahme ber beiben Bringen, welche ibm bie Band fuffen. Das Bofceremoniell mar unter Rarl V. befonbers entwidelt worden. Schiller halt hier bas Ceremoniell ftreng ein. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sein vollftändiger Rame ift Gomez von Figueroa, Graf von Feria. Er war Oberfter ber Leibmache.

<sup>\*\*)</sup> Galeonen ober Galionen biegen in Spanien große Rriegeichiffe mit brei ober vier Berbeden und brei Maften.

<sup>\*\*\*)</sup> Daß bie Granben vor bem Könige mit bebedten haupte fteben, bas Recht ber Cuberturg, nabm Schiller vielleicht aus Zeiller.

Der Dichter läft ben Ronig feinen Cobn und feinen Reffen auf gang verschiedene Beije, ben lettern als einen erft heranwachsenben Mingling, behandeln, nach beffen Berhalten fich feine Mutter, bie Statthalterin ber Nieberlande, erfundigt habe. Der Bring verrath in feiner Antwort ben Rrieger, ju welchem ihn feine Mutter ergieben ließ. Wenn Rarlos vom Ronige, ber ihm grout, überfeben wird, so zeigt dieser fich gegen Alba, obgleich er ihm versönlich gurnt, fehr gerecht; ihm verleiht er als feinem erften Felbherrn bas eben erledigte Groftomthurfreng bes Ordens von Calatrava . fann aber nicht unterlaffen, ihm babei gu bemerten, er folle nie mehr fein. In der profaischen Bearbeitung spricht er Die lettern Worte. bie bier lauten: "Berlangt nie mehr zu fein, fo wird auch meine Gnabe nicht fehlen", leife, was auch in ber jambifchen Gestalt bes Studes ermahnt fein follte. Der Grogmeifter bes Calatravaorbens mar feit 1523 ber Konig von Spanien. Bei bem Empfange bes mit ber Schredensfunde von ber Berftorung der Armada nabenben Sidonia Mebina bewährt ber Konig feine ruhige Gelaffenheit und feine großmüthige Gerechtigkeit.\*) Nachbem die Audienz zu Ende ift, fragt ber Ronig nach bem Marquis Bola, worauf Lerma bemertt, diefer fei von feinen Reisen eben gurud, und bereit, fich bem Rönig bei ber ersten öffentlichen Aubienz vorzustellen. Alba, ber gleich abnt, bag biefer bes Ronigs Gunft fich erworben, fpricht mit einer für ben Belben bezeichnenden Lebhaftigfeit von feiner Belbenthat in Sant Elmo.\*\*) Bgl. oben S. 112. Schiller folat bier

<sup>\*)</sup> Daß er bem herzoge noch einen Wint gibt, sich zu bebeden, scheint unnötig, ba bies nach bem Aufsteben eines Granben sich von selbst versteht. Auch oben batte ber König die Erlanbnig an die Granben, sich zu bebeden, nicht zu geben brauchen.

<sup>\*\*)</sup> Shiller hat hier bie ungehörige Form "Sanct Elmo"; in ber prosaischen Bearbeitung steht "St. Elmo". Bei Watson fand er das Castell "St. Elmo" genannt.

ber Darstellung Batfons, von ber er nur absichtlich abweicht. Die . türfiiche Flotte erschien Mitte Dai 1565 unter Muftapha und Bigli por Malta, bas fie vermuftete. Zuerft murbe bas Raftell Sant Elmo belagert, wohin auch die Korsaren Dragut und Ulucciali mr Berftarfung ber türfischen Klotte famen. Der von Schiller angeführte Baffem, Cohn bes Barbaroffa, tam erft nach ber Berftorung bes Raftells vor Malta an. Nachbem die Befatung, die von bem Großmeifter La Balette jebe Racht Berftarfung erhielt, fich gur hartnädigften Bertheidigung entschloffen, folng fie zwei Sturme am 16. und 21. Juli gurud; erft beim britten am 30. marb bas Raftell genommen, nachdem alle Ritter und Solbaten gefallen maren; nur zwei bis brei retteten fich burch Schwimmen. Der Orben verlor auf Sant Elmo 130 Ritter. Nach viermonatlicher Belagerung ber Infel faben fich die Turten genothigt, Diefelbe ju verlaffen. Bas Feria von ber Entbedung ber Berfcwörung in Ratalouien fagt, ift eine keinesmeas gluckliche Erfindung Schillers. Diese übereinstimmend gunftigen Berichte über ben Marquis Bofa fteigern des Königs Bunfch, ben Mann fennen zu lernen, ber ben ungewöhnlichsten Charafter-haben ober charafterlos, eine fich felbit gang ungleiche Ratur, fein muffe. Benn ber Ronig fagt. Bunbers wegen (ein hier boch etwas niedriger Ausbruck) muffe er ibn fprechen, so verhehlt er, mas er mit ihm eigentlich bezwecke. Alba foll ihn nach ber Meffe, die ber ftreng tatholische Ronig nie verfaumt, ju ihm bringen; ben Borfit im geheimen Rathe \*), bei bem zu erscheinen ihn eben die Audienz des Marquis verhindert, folle

<sup>\*)</sup> In diesem saßen nach Strada außer Feria und Alba Cspinosa, als Borssigender, Muh Gomez, Juan Ranriquez de Lara, der Großprior Antonio von Toledo, Albas Bruder, und Fresneda, des Königs Beicktvater. Schiller erinnert auch an den geheimen Kath, da es ihn galt, das Stück mit spanischem Leben gleichsam zu tränken.

heute Feria einnehmen.\*) Ueber die Gnade des Königs zeigen sich Feria und Medina Sidonia höchst erfreut; Alba ist bereits abgegangen. Hatten alle den unglücklichen Medina Sidonia verlassen stehn lassen, so wenden sie sich jeht, Feria voran, ihm wieder freundlich zu und zeigen so ihre Hössingsnatur. Lermas Schlußwort scheint nicht ohne Laune auf diese plötzliche Beränderung hinzudeuten.

Achter bis zehnter Auftritt. Der Marquis gewinnt ben König, bem er fich als Schwärmer für Gewissensfreiheit und Menschenglud eröffnet, ganz für fich, so baß er ihm freien Zutritt bei sich gestattet und ihn beauftragt, die Königin, die er in seinem Auftrag sprechen soll, und ben Prinzen zu ersorschen. Bgl. S. 116 ff.

Der von Alba in das königliche Kabinet geführte Marquis spricht diesem seine Berwanderung aus, daß der König ihn zu sprechen wünsche, was wohl aus bloßer Reugierde geschehe, wes-halb er die damit versorene Zeit bedauert. Das ist denn doch auch für den Schwärmer etwas stark, und man sollte denken, Alba werde über eine solche Aeußerung sich eher entsetzen, als ihm den guten Rath geben, den glücklichen Augenblick zu benutzen. Nach bessen Seinen weint der Marquis, diese gute Lehre wolle er in seinem Sinne benutzen, aber statt sich darüber auszusprechen, geht er einige Zeit durch das Zimmer, um sich zu fragen, od es bloßer Zusal sei, daß er hier aus- und abgehe\*\*), daß gerade au ihn der König gedacht habe, der doch an ihn am wenigsten habe erinnert werden können. Der Ausdruck ist hier start übertrieben,

<sup>2)</sup> Bei Mercier fagt ber König im vierten Auftritt, er wolle nach ber Meffe einen gebeimen Rath halten.

<sup>\*\*)</sup> Dies scheint die etwas wunderliche Frage bezeichnen zu sollen, ob es Zusall sei, was ihm sein Bild (die prosaische Bearbeitung hat Schatten für Bild) in diesen Sviegeln zeige.

und die Bermunderung des Marquis überhaupt bochft auffallend. ba ber Gebanke fo außerordentlich nabe lag, der Rönig fei gerabe burch seine Rudfehr nach Mabrid auf ihn aufmertsam geworden, und wolle von ihm über feine Reifen, besonders über ben Buftand ber Niederlande, ihn befragen. Bare es aber auch nur Bufall, fährt er fort, auch den Bufall bestimmt die Borfehung, der Menfch . muß ibn au benuten, au feinem Zwede au verwenden wiffen.\*) Darin liegt freilich bie völlige Berneinung bes eigentlichen Aufalls. Dem Schwarmer fteht es jest fest, bag er bem Ronige ins Berg iprechen muffe; ein Runte Bahrheit fonne von der Sand der Borfehung vielleicht benutt werben, auf ihn ju wirken, und fo feine Berufung, die ihm anfangs eine blofe Grille ichien, einen auten 3wed erreichen und von ber Borfehung mohl erwogen fein. Demgemäß will er benn vor bem Ronig anftreten. Babrend er nach. einigen Gängen in aller Rube ein Gemalbe betrachtet, mas boch bei ber Spannung bes Marquis sonderbar erscheint, fieht man ben Ronig im geöffneten Nebengummer, wo er einige Befehle gibt, bann tritt er in die Thure und beschaut ihn einige Zeit, bis der Marquis ihn bemerkt und ihm entgegengeht, fich auf ein Rnie vor ihm nieberläßt und, ohne irgend Berwirrung ju zeigen, fich wieder erhebt. In der profaischen Bearbeitung tritt der Rönig, nachdem der Marquis einige Gange im Zimmer gemacht hat, in baffelbe und auf biefen gu.

Auf bes Königs vorwurfsvolle Frage, warum er fich seinem Dank entzogen, erwidert der Marquis, erst vor zwei Tagen sei er zurückgekehrt (vgl. oben S. 133), und als dieser ihn auffordert, sich eine Gnade zu erbitten, ba er nicht in seiner Schuld bleiben wolle,

<sup>\*) &</sup>quot;Zum Zwede gestalten." Es sowebt bierbei noch bas Gleichnig vom Bilbhauer vor; ben Zufall verwendet er fo, bag er mit ihm einen bestimmten 3wed erreicht.

weift er bies mit ber sonberbaren Bemertung gurud, er geniefe bie Belete und fei gufrieden. Der Stolg, ber fich in diefer Ermiberung ausspricht, gefällt bem Ronige, ber ben Spanier gern ftola febe. ja auch, wenn ber Stolz, wie hier, etwas weit gehe, mas aber boch jum Bilbe bes auf feinen Billen und feine Macht ftrenge haltenben Philipp taum ftimmen burfte.\*) Auf die Frage, weshalb er aus feinen Diensten getreten, antwortet er ausweicheub, er habe einem Beffern Blat machen wollen, und als ber König meint. vielleicht babe er gemeint, nicht in den feiner Befähigung entfprechenden Rreis ber Thatigfeit zu tommen, ermibert er mit einer ichmeichelnden Erhebung ber erfahrenen Menichenkenntnik und ber beglückenben Gnabe bes Rönigs \*\*), bie boch taum bem eblen Schwärmer auftehn burfte, ebenso wenig wie bie Bermirrung, die ibn ergreift, ale er nun bem Ronige fagen foll, daß er nicht Rürftendiener fein tonne. Er halt inne, ba er fich nicht vorbereitet fühlt vor feinem Ronige ju fagen, mas er als Weltburger bente; benn, ale er ben foniglichen Dienft verlaffen \*\*\*), habe er ee für unnöthig gehalten, bem Ronige bie Grunde ju biefem Schritte anzugeben, fie in einer für biefen ziemlichen Beife auszuführen. Bie er ben foniglichen Dienft verlaffen, tonnen wir une hiernach ichmer benten. Als ber König fragt, ob benn feine Grunde fo ichmach feien, baf er fie anzugeben nicht mage, ermibert er, wenn er Reit gewinne, fie ausführlich zu entwickeln, fürchte er bochftens feines

<sup>&</sup>quot;) Bor ben Borten "Ihr tratet" fehlt bie fgenarifche Bemerkung "laut", welche fich in ber profaischen Bearbeitung erhalten bat.

<sup>\*\*)</sup> Die "ftolze Meinung" ift bie bobe Meinung, welche er in bem Bebauern ausgesprochen hatte, baß bas Feiern folder Köpfe ein Berluft für ben Staat fei.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Aufheben mit", fübbeutide Rebensart für "brechen mit", bie Schiller auch im Geifterfeber braucht.

Freimuthes wegen sein Leben zu verlieren. Laffe ihm aber ber König nicht Zeit, seine Unficht zu entwideln, so wolle er bie Bahrbeit ihm turg fagen, fie ihm preisgeben (benn bas mir tann bier "ausseben" bezeichnen \*)), ba er, wenn er zwischen seiner Ungnade (wegen feiner flaatsgefährlichen Anficht) und feiner Beringschatung (weil er ohne bewufite Grunde handle) ju mablen habe, die erftere vorziehe. Gegen ben gespannten Ronig spricht er es nun aus, bag er fein Diener eines Monarchen fein könne, weil er nur als felbftändiger Mann handeln, nicht fremden Billen ausführen moge. Benn Schillers Marquis fagt, in Monarchien burfe er niemand lieben ale fich felbit, nicht die Menschheit, fo liegt bier Montesquieus Lehre zu Grunde, daß in Monarchien die Ehrsucht, der eigene Bortheil bie Triebfeder jum Sandeln für bas allgemeine Befte fei (III, 7). Montesquien verneint die Freiheit, eine angebotene Stelle im Staate auszuschlagen, für die Republit, geftattet fie dagegen für die Monarchie. Der Rönig, durch das eble Feuer bes Marquis angezogen, beffen Ertlärungen er nicht für ernftlich gemeint halt, glaubt ihm eine entsprechende Thatigfeit anzubieten. wenn er ihm gestattet, fich felbst in seinem Reiche einen Boften auszumählen: aber biefer erflärt, in der Monarchie finde er feinen Boften für fich, ba er fich nicht bagu bergeben tonne, bas, mas ber Monard zur Erhaltung feiner Berrichaft für zwedmäßig halte, ausauführen, jondern nur bas mahre Blud bes Burgers au grunden. bas ohne Dentfreiheit nicht bestehn tonne. Deshalb tonne er, wie er gefagt, nicht Kürstendiener fein.\*\*) Als ber Ronig nach biefem

<sup>\*)</sup> So beißt es im Geifterfeber ,,nm weber bie Dame auszuseten noch Auffeben qu erregen".

<sup>\*\*)</sup> hier hat Schiller im Jahre 1801 eine weitschweifige rhetorisch wirts same Stelle ausgelaffen, in welcher ber Marquis gegen bes Königs Einspruch, er entziehe fich ben Pflichten, welche er bem Staate foulbig fei, ausführlich

Betenntnig ihn für einen Protestanten balt, ein Begriff, ber für ihn dem eines Aufrührers gang gleich fteht, tann er bies mit gutem Gemiffen verneinen : er febe nur auf den Grund der Monarchie, ertenne, daß diefe nicht auf bas allgemeine Befte ausgehe, aber beshalb wolle er fie nicht fturgen; er habe über bas mahre Blud bes Menichen gedacht, aber deshalb wolle er fich nicht gir Berwirklichung deffelben erheben, feine Buniche rubten in feiner Bruft, ohne ihn zu Thaten zu treiben. Alle Berfuche, die auf ben Bolfern laftenden Retten zu brechen, halte er anr Beit noch für vergeblich. und beshalb thoricht; die Beit fei für fein Ibeal bes Menichengluds nicht reif, er lebe in ber Butunft, die einst sein 3beal verwirklichen werde, fo daß Bhilipp von feinen Traumen nichts zu fürchten habe. Bei den Worten: "Rann ein Gemalde ihre Rube truben?" fcmebte wohl die Aeuferung des Königs an Laertes im Samlet (IV, 7) vor: "Seid ihr gleich einem blogen Gemalde von Gram?" Ronig aber tann fich noch immer nicht in folche Bedanten finden. er fieht barin nur einen gang eigenthumlichen Berfuch, bei ibm feint Glud zu machen, und fo will er für Bofa eine Stelle ausfindig machen, in welcher er feinen freiern Unfichten folgen konne.\*) Diefer fühlt, baf er felbit in feinem freien Betenntniffe ben Runggriff eines Schmeichlere \*\*) febe, aber er tann es ihm nicht berbenten, bak er an mabre Menichenwürde nicht glauben wolle. ba

١

zeigt, daß ber Staat unter Philipp ein ganz anberer geworben, ber sich über bie Gefete geftellt, biese nur nach seiner Willflir bestimmt habe. So schilbert er Philipps Despotismus, mahrend Montesquieu als Grundlage ber Despotie bie Kurcht bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Auch bier fehlt wieder feit ber erften Ausgabe bie fgenarifche Ungabe ,,laut", welche vor ben Worten: "Wenn Ihr es fo verftebet", ausgefallen ift-

<sup>\*\*)</sup> Bon einer "Sommidelei" tann aber bier nicht bie Rebe fein, nur von einem hafchen nach Gunft, bie ber Schweichler freilich auf biefem Wege fich ju gewinnen fucht.

bie Menschen fich vor ben Königen so tief erniedrigten, ihre edle Natur, bie hohe Burbe und ben Reichthum ihrer Seele fo arg berabfetten : fie felbit feien baran Schuld, bag er fie ju feinem Bertzeuge mache und fich als allgebietender Beherricher fühle. Doch verhehlt er bem Ronige nicht, daß er, indem er fich ber Menichen jo ale Stlaven bediene, gang des hoben Gludes einer mitfühlenden, mitgenießenden Seele entbehre, ein Glud, bas er freilich über bem ftolgen Selbftbewuftsein, ale Gingiger, ale ein Gott über ben Menichen au ftebn. verschmerzen fonne. Bgl. hierzu V, 3 Philipps Wort, ihm habe nach einem Menschen gelüftet, mit ber Antwort bes Großinguifitors. Sollte dies nicht ber Fall fein, follte er nicht im Befühle folder Erhabenheit Erfat für die vernichtete Freiheit des Boltes finden. jo mare es boch gar zu ichrecklich\*). Da ber Marquis merkt, baff er felbst von der hoben Bedeutung Diefes Augenblick, hingeriffen wird, ber fein Berg bor bem mächtigen Berricher fich frei ausfprechen läßt, fo municht er entlaffen zu werben. Aber ber Ronig fühlt fich burch ben sonberbaren Mann so mächtig angezogen, bag er auch durch Lermas Ankunft, ber ihm eine Mittheilung zu machen. vielleicht einen andern Befuch anzumelben hat, fich nicht hindern läßt, bas Befprach fortzuseten. Der Marquis möchte nach einigem Stillichweigen auf feiner Entlaffung bestehn, obgleich er ben boben Werth biefer Stunde zu murbigen miffe, aber ber Ronig will alles boren. was ihm auf bem Bergen liege. Dadurch wird er ermuthigt, bes Unglude ber Niederlande zu gedenken, die er por furzem perlaffen hat; in diesen blübenden Provingen, die ein gutes Bolf be-

<sup>\*)</sup> Auffallend bunkel heißt es hier: "Wenn die Freiheit, die Sie vernichteten, bas Einzige wäre, bas Ihre Wünsche reifen kann." Es soll wohl heißen "wenn Sie teinen andern Wunsch bamit erfüllen als die Bernichtung der Freiheit". Winsche reifen wäre demnach "Wünsche erfüllen", "etwas Erwünschtes ge-währen".

wohne, deffen Glud ju grunden die bochfte Wonne des Berrichers fein muffe, fei er auf Gebeine von verbrannten Retern gestoften. Der König versucht feinen auf ihm rubenden Blid auszuhalten, ba er fich bewufit ift, nicht anders handeln zu durfen, aber vergebens: betroffen und verwirrt muß er ju Boben ichquen, da ber Blid ihm tief ine Berg bringt und ihn fühlen läßt, wie unmenichlich dies fei. Er schaudere, fabrt ber Marquis fort, por bem Gebanten, bag man fo handeln fonne; bas Opfer flage fürchterlich feinen Opferer an. Dann aber macht er einen merkwürdigen Uebergang auf die Stimme ber Geschichte, die mit bochfter Difbilliqung eine folche Graufamkeit verzeichnen werbe, wobei er mit Bitterfeit ben Ausbrud "Wefen bohrer Art" von benjenigen braucht. welche über menschliche Gefühle fich hinwegieten; ein folches muß ein Fürst fein, der biefes zu thun fich entschließen tann. Die binweisung auf andere, menschlichere Zeiten, benen bie Philipps ein Greuel fein werden, lehnt ber Ronig fonderbar mit ber Behauptung ab, eben nur durch biefe hartere Behandlung feien menschlichere Beiten möglich. 218 er aber bann auf die Rube und bas Burgerglud in Spanien beutet, bas feine Rlamanber auch genießen tonnten, bezeichnet ber Marquis Spaniens Buftand felbft ale einen traurigen, gegen ben er auf ben eine neue Beit verfundenden gemaltfamen Umidmung im gangen übrigen Europa beutet, mas nicht mohl bagu ftimmt, bag eben bie Gegenwart als "Bhilipps Beiten" fanftern Jahrhunderten entgegengeset murben. Bergebens fuche er fich ber neuen Gestaltung bes Chriftenthums, bem Fortichritt der Menscheit zu midersetzen, er merbe, daburch, wie es bereits begonnen habe, feine beften Unterthanen verlieren, welche ihren Fleiß und ihre Rraft andern gandern zuwenden murben: Spanien werde herabfinten gur Freude ber übrigen Bolfer, die in ihm feinen mächtigften Reind haften. Er erinnert an die Rlucht jo vieler Rieberlander, die ihrer Religion wegen nach England ausgewandert. Batfon berichtet nach van Meteren, daß vor Albas Anfunft hunderttaufend Menfchen ausgewandert feien, unter benen viele ber besten Arbeiter, die ihre Renntniffe in den Runften und Sandarbeiten ben Landern mitgetheilt, die ihnen Schut verlieben. und dadurch die Staaten der Feinde Philipps bereicherten, mogegen bie feinigen arm geworben feien, und anderwarts erzählt er. baf Glifabeth, als Alba nach den Niederlanden tam, "bie, entwichenen Rlaminger in Schuts nahm". Bom Aufftande der Mauren in Granada\*) tam die erfte Kunde zu Madrid an dem Tage an. als Rarlos entweichen wollte. Auch bier folgt Schiller Batfon. Ferdinand hatte die Mauren in Granada 1492 jur Taufe geamungen, fie aber blieben im Bergen ihrem alten Glauben treu. modurch die Grausamteit der Inquifition hier ein ergiebiges Relb fand. Biele floben aus Furcht por der Inquisition nach der Berberei. Philipp verbot ihnen ben Gebrauch ihrer Muttersprache sowie ihrer Namen, und unterdrückte ibre Rationalsitten. Da alle ihre Gegenvorstellungen erfolglos blieben, fo fand das Bolt auf, aber ber Aufftand mard bald so graufam unterbrückt, bag an einigen Orten alle Ginmohner getöbtet murden. Diejenigen, die fich nicht betheiligt hatten, murden mit Ausnahme weniger, welche gur Fortführung von Fabriten nicht entbehrt werden fonnten, in andere Brovingen gewiesen, fo daß Schiller von diefer Beit mohl fagen tonnte, Granada liege (früher bieß es trauert) ode, verlaffen von bem Kleif ber "neuen (neuerdinge jum Chriftentbum gezwungenen) Chriften".

Da der König durch die Erinnerung, welche Wunden seine despotische Herrschaft Spanien schlage, bewegt wird, tritt der Marquis ihm näher, um auf seinen Chrgeiz weiter einzuwirken.

<sup>\*)</sup> Schiller fdreibt Grenaba, nach ber frangofifden Form Grenade.

Er deute für die Emigfeit zu wirten, aber ein fo erzwungenes Berf werbe gleich nach feinem Tobe zusammenfturgen, die Menschheit ihr beiliges Recht wieder forbern, fein Name in Bufunft unter ben ärgften Bütherichen genannt werden. Dies schmerze ihn aber, weil er fo gut fei, mas er aus ber Bewegung feines Bergens ichließt, bie ihm nicht entgeht. Auf des Ronigs Frage, wer ihn beffen verfichere \*), betheuert er feine volle Gewifiheit, und, immer machtiger von ber Wichtigfeit bes Augenblicks und bem auf ben Ronig gemachten Eindrud hingeriffen, magt er diefen ju bitten, Menschenglud gu . grunden, Beifter reifen zu laffen, ein Konig zu werben, wie es noch feinent gegeben, und indem er fich die Beredtsamfeit von Millionen wünscht, für die er jest flebe, beschwört er ibn die Selbstvergötterung bes unumschränkten Ronigs aufzugeben und, allen Ronigen Europas vorangebend, Bedantenfreiheit zu gemabren. Rühnheit des biefe fuffällig im Ramen ber Menschheit erflebenben Marquis überrascht Philipp, ber fich durch die ihm eröffnete herrliche Ausficht so bewegt fühlt, daß er sein Auge von ihm wegwenden muß; bann aber fammelt er fich wieder, wendet fein Auge auf ihn gurud und forbert ihn, indem er ihn für einen fonderbaren Schwärmer erflärt, freundlich auf, fich ju erheben, mas diefer aber feltsam genug nicht thut. \*\*) Statt beffen ergeht fich ber Marquis in einem fcmungvollen Breife ber in Gottes Schöpfung überall herrichenden Freiheit, und er ftellt bann Gottes ruhiger, fich felbft verbergender Größe bie armfelige, angftliche Bewalt bes por ber Freiheit gitternben Ronigs entgegen. Als ber Ronig auch bier wieder feine Befangenheit in ber Frage verrath, ob der Marquis

<sup>\*)</sup> In ber prosafichen Bearbeitung fragt ber Rönig: "Bin ich bas in Ihren Augen?"

<sup>\*\*)</sup> In ber profaischen Beurbeitung faut ber Marquis gar nicht vor bem Ronige nieber.

benn ein solches freies Leben in seinen Staaten herzustellen unternehmen wolle, erwidert dieser, von ihm allein hänge es ab, das Glud, seiner Böller nen zu gründen; er brauche nur wieder die Wohlfahrt des Staates, nicht die Macht der Krone als Zweck seiner Herrichaft anzuerkennen, sich dem Bolke gleich, nicht über dasselbe zu stellen, dann werde der Mensch das Gefühl seines Werthes wieder erhalten, und die Freiheit die schönsten Tugenden reich erstehn lassen. Er schließt mit der seltsamen Wendung, wenn er so sein Reich zum glücklichsten der Welt gemacht, müsse er sich alle übrigen erobern.\*)

Der König schweigt lange, nachdem der Marquis keinen Traum von der durch ihn zu schaffenden allgemeinen Bölkerbeglückung in senrigem Ergusse ausgeführt hat. Weit entsernt, auf seine Forderung einzugehn, sieht er in dem Berlangen nach Freiheit nur das Gift des Staates, das freilich in dem feurigen Ropfe dieses edlen Mannes eine edle Gestalt angenommen habe. Weil er von der Wahrheit seiner Aenferung überzeugt ist, daß er die geäusterten Gedanken nur ihm allein offenbart habe, und er allein von seinem Gestülle sich hat hinreißen lassen, so rücksichtslos sich gegen die Majestät auszusprechen \*\*), will er ihm verzeihen und ihn als

<sup>\*)</sup> hier ift wieber 1801 eine größere, von Körner in einer Anmerkung angeführte Stelle ausgefallen. In bieser ftellte ber Dichter bar, wie ber Landmann und ber Künftler sich ihres Berusses im freien Staate erfreuen, ohne ben König zu beneiben, der König sich vor jeder Entheiligung bes Familienlebens zurüchalte und sich in bem Bewustsein beglüdt fühle, so unbemerkt-als möglich das Glüd des Staates zu schaffen, wobei wieder das Bild vom Künstler, wie oben von Gott, gebraucht, das Bolt aber als eine glücklich von ihm geleitete Dlaschine, welche biese Leitung gar nicht fühle, bezeichnet wird.

<sup>\*\*)</sup> Das tann boch nur mit ben Worten gemeint sein "ben Jüngling, ber fich übereilte". Der König aber hatte ihn ja selbst aufgeforbert, alles zu sagen, was er glaube.

Greis und nicht als Rönig widerlegen. Die Widerlegung als Greis läft er erft meiter unten folgen, wo er fich auf feine lange Erfahrung beruft. Jett mahnt er ihn von neuem fich zu erheben. mas er benn fofort thut, wie es in einer ber profaifden Bearbeitungen bemerkt ift, in welcher Boja vorher nicht niebergekniet Bas er ihm vor allem empfiehlt, ift feine Inquifition gu icheuen.\*) Der Blick bes Königs ruht auf ihm mit innigem Antheil, aber baf gerabe er ibn ale einen grausamen Despoten fich bentt, frantt ibn, und er will ibm fein Unrecht baburch beweisen, daß er als freier Menich unter feinen Augen leben folle. Beraebens mahnt ber Marquis ibn wieder, bag er nicht für fich, baß er für alle feine Unterthanen um Freiheit gefleht, bag ber Ronig gegen fo viele und besonders gegen fein Flandern ungerecht fei, ba er die Freiheit für ein Schrechbild halte, mas fie nicht fei: Bhilipp will auf feine politischen Aeußerungen nicht weiter gurudtommen, er begnügt fich mit ber Bemertung, einft werbe er anders benten, wenn er fo viel Menschenersahrung habe, wie er. Aber ber Marquis hat ihn fo lebhaft angezogen, bag er ihn nicht fo von fich laffen tann, und ba diefer fich weigert, unter bem Bormande,

<sup>\*)</sup> H. 3. Heller meint, Schiller habe gewußt, baß ein Berwanbter bes Marquis Posa auf bem Scheiterhausen verbrannt worden; das ift aber erst durch Loventes Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, breisig Jahre nach Schillers Karlos, bekannt geworden. Unser Bosa ist ein Enklet des ersten Marques de Poza Juan de Royas, von dessen kindern ein Sohn, der Dominisaner Domingo de Royas, auf dem Autodass zu Ballabolid am 8. Oktober 1659, vierzig Jahre alt, verbrannt wurde, nachdem baselbst auf dem Autodasse von 21. Mai 1559 ein anderer Sohn desselbst necht dessen, eine Tockter, ein Enklet und eine Enkletin als Autheraner zur Einziehung ihres Bermögens, ewiger Einsperrung oder Berbannung verurtheilt worden waren. Der eine Enklet, Lodovico de Royas, Sohn des Sanchez de Moyas Sarmiento, wurde des Rechtes der Rachsolge im Marquisat verlustig erlärt, das auf beste iüngern Bruder. Sanchez de Royas Senviages, unsern Gelden, überaina.

ber Rönig möge ibn laffen, wie er fei, befeitigt er allen Wiberfpruch burch ben Befehl, daß er von jest an in feinen Dienften fei, mas freilich fo willfürlich ift, wie es fich nur ber unumschranktefte Berricher erlauben barf. Sierauf folgt eine peinliche Baufe, in welcher der Marquis nichts zu erwidern vermag. Jetzt erft etinnert fich ber Ronig wieber, mas er mit dem Marquis gewollt. und er muß fich gestehn, bag er in ihm noch mehr als Wahrheit gefunden, die er gesucht habe. Go gebenkt er benn auch wieder feiner Familiennoth, und beshalb fragt er ben Marquis, ob er. ba er mit ihm als herricher fich befagt habe, nichts von feiner Familie wiffe, ein freilich fehr ichroffer Uebergang.\*) Das Bebenten des überraschten Marquis, auf eine folche Frage zu antworten, legt ber Ronig babin aus, bag er von dem Unglud mit feinem Sohne miffe, ber fich traumerifch guruckziehe, aber biefer erklärt barauf entschieben, baf er somohl feines Sohnes wie feiner Gattin wegen fich gludlich nennen burfe. Schwer wird bem Ronige bas Bekenntnift feines Unglude. Der Ueberzeugung, baf der Bring edel und gut fei \*\*), tritt die Mittheilung entgegen, baf er ihm feiner Gattin Liebe geraubt, wovon unwiberfprechliche Beugniffe vorlagen, andere ihn bas Schredlichfte ahnen liegen \*\*\*); boch

<sup>\*)</sup> Auch hier fehlen die fzenarischen Bemerkungen, daß die Worte: "Aber wie? — mehr" leise, das Folgende laut gesprochen wird. In der prosaischen Bearbeitung ift auch vor der Anrede an den Marquis, die hier lautet: "Sie haben mich auf bem Throne beobachtet, Marquis; warfen Sie teinen Blid auf mein häustiches Leben?" eine Pauje angegeben.

<sup>\*)</sup> hier ftanb vor 1801 eine andere weitere Aussührung, in welcher ber Rong ben Marquis fogar bei bem Berlufte feiner Achtung verbietet, etwas ju Gunften bes herzens von Ravlos, ben er auf ber hoben Schule getaunt hatte, ju fagen.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Stelle "hier liegen Zeugniffe - glanben" fieht mit wenigen Ab- weichungen in ber urfprunglichen Bearbeitung in bem Auftritte mit Dominge

er felbst muß gestehn, es falle ihm ichwer, an ben Treubruch ber Rönigin ju glauben, und er halte bie Berbachtigungen von Seiten ber Choli, des Alba und Domingo, ben er bloß als Briefter bezeichnet, eber für Berleumdungen. Gehr ichwach ift bier bie Berufung auf die Macht weiblicher Tugend, die auch ber Ronig anerfennt und bei ber Ronigin voraussett. Sieran ichlieft fich ber Auftrag, ber Marquis moge Sohn und Gattin zu erforichen fuchen, wozu er ihm freien Butritt bei letterer gemahren will. Auffällt te boch, bag er ben Marquis, bem er eben Erfahrung abgesprochen Katte, hier als Menidenkenner bezeichnet, und weil er fich ibm gegenüber fo uneigennütig gezeigt, auch auf feine Gerechtigkeit und Leibenschaftslofigfeit baut, ba er boch von bem Schmarmer ein leidenschaftliches Borurtheil für den Bringen und die Ronigin permuthen muß, und nichts weniger als eine ruhige Erwägung und besonnene Erforichung fich versprechen barf. Der Marquis fpricht. ohne barauf ein Wort ju ermidern, nur den Bunich aus, daß biefe Unterredung eine hoffnung ihm erfüllen werbe, mas wohl nur auf ine milbere Beurtheilung ber Menichen und Dinge von Seiten bes Lonigs gebn tann. Der Ronig barf ihm dies infofern bestätigen as fie für ihn nicht ohne Bedeutung gewesen. Nach ber Ent= liffung bes Marquis \*), ber fnieend bie vom Ronige ihm bargerichte Bent tuft, erhalt Graf Lerma die Anweisung, biefen, mas ene gang unerhörte Gunft ift, unangemelbet in Bufunft vorzu-Inffen.

<sup>(</sup>II, 4). Die Theaterbearbeitungen, die profaifde wie die jambifche, haben fie birch ein Berfeben in beiben Auftritten.

<sup>\*)</sup> Ausgefallen ift feit 1801 ber Rachruf bes Rönigs : "Und tommt balb nicber ju mir - bort 3hr?"

## Dierter Aufzug.

Der Marquis, der einen Auftrag des Königs bei der Königin auszurichten hat, theilt dieser seinen Plan mit, daß der Brinz sliehen müsse; sie selbst soll ihm diesen in einer Zusammentunft sagen, zu welcher sie ihm durch einige Zeilen Hossung macht. Lermas Berdächtigung, der Königin ohnmächtiger Fall im Kabinet des Königs und des Marquis unglückliche Geheimhaltung seines Planes gegen Karlos drängen diesen dazu, den Prinzen gesangen zu nehmen und sich selbst zu opsern. Der Marquis nimmt von der Königin Abschied, der er seinen setzen Willen aufträgt. Der König, durch die Täuschung des Marquis von dessen Verrath überzeugt, wirt sich wieder Alba in die Arme.

Erfter bis britter Auftritt. Der Marquis bringt ber Königin, die unterbessen den Schlüssel zu ihrer Chatulle vermißt hat, einen Auftrag des Königs, dessen nähere Beziehung zu ihm ar vor ihr geheim hält, und theilt ihr einen Brief von Karlos mit, sowit seinen Plan, daß dieser nach den Niederlanden entstiehen soll; zu diesem soll die Königin selbst ihn bestimmen und in einigen Zeiler ihn darauf, wie auch auf eine baldige Unterredung mit ihr varbereiten.

Die Königin vermißt den Schlüssel zu ihrer Chatulle, als bie Eboli hereinkommt, über deren Herstellung sie sich freut, während die Gräfin Fuerkes weiß, daß etwas Besonderes während der It ihrer vorgeblichen Krantheit vorgefallen ist, und der Olivarez bekannt ist, daß es bei ihr nicht wie bei einer Kranken hergegangen war. Ihr Schuldbewußtsein beengt sie, so daß sie es in der Gegnwart der Königin nicht aushalten kann und ins Freie muß. Der Marquis läßt sich darauf bei der Königin anmelden und verlangt diese im Namen des Königs allein zu sprechen.

Auf die Bermunderung ber Rönigin, den Marquis als Abgefandten des Ronias vor fich zu febn, antwortet biefer ausweichend und ale fie andeutet, er muffe den Ronig getäuscht haben, ertfart er, daß er biefem wirklich redlicher bienen wolle, als ihm aufgetragen fei, mobei er im Ginne bat, bag er nicht bloft, mas biefer gewünscht, die Ronigin ausforschen, sonbern auch deffen Berbacht nieberschlagen will, von beffen Grundlofigfeit er überzeugt ift, ohne ju berücksichtigen, bag er ben Konig völlig hintergeht. Auf ihre Frage, mas ber Ronig mache, ermibert er, bie Ronigin felbst icheine ebenso wenig redlich, wie fie es ihm vorgeworfen, ba fie gar nicht nach feinem Auftrage frage, fonbern ju miffen muniche, mas er ihr fonft von ihm hinterbringen tonne. Nachdem er ben wirklichen Auftrag bes Ronigs an fie ausgerichtet, ber freilich etwas feltfam lautet, bemerkt er auf ihre weitere Frage, bas fei alles ungefähr. weshalb er bei ihr fei, modurch er felbft andeutet, daß er mit etwas aurudhalt, mas gebeim bleiben muffe. Sonberbar ift es boch, baf er, fatt fich darauf ju beschränken, er muffe wirklich etwas ver-'chweigen, auf die ihr brobende Gefahr hinweist \*), die fie nie er= fahren folle. Ohne weiteres wendet er fich bann ju bem von Rarlos ihm gegebenen Auftrage, von welchem er ihr einen Brief ju überbringen bat (vgl. oben G. 118). Auf bie Frage, wie er Rarlos verlaffen babe, ermibert er, wie ben größten Beifen, ber es für ein Berbrechen halte, die Bahrheit anzubeten, flatt fie felbft au erfennen \*\*) (begeiftert), und beberat, für feine Liebe alles au magen, wie jener für feine Liebe, unter welcher eben nur die Liebe

<sup>\*)</sup> Wenn er vorher fagt, es brauche nicht (sei nicht nöthig) bei ihr, sie vor gewissen Menschen zu warnen, so soll vies wohl barauf beuten, daß niemand etwas Böses von ihr verrathen tonne.

<sup>\*\*)</sup> Das Gebicht bas verichleierte Bilb gu Sais, woran man bier erinnert wirb, ift erft 1795 gebichtet.

jur Bahrheit verstanden werden fann. In der Unterredung II, 15 hatte Rarlos erflärt, au alles benten ju wollen, mas ber Freund und hohe Tugend ihm gebiete. Der Marquis bezeigt feine völlige Uebereinstimmung mit bem Bunfche bes Bringen nach einer Bufammenfunft mit ber Ronigin, die ibn nicht gludlicher \*), aber thatiger und entschloffener machen werde (aber feine Entschloffenbeit batte er icon eben gerühmt), woran er bie Erflarung anichlieft. ber Bring muffe, ba Alba als Statthalter nach Flandern ernannt fei, der Ronig nie einen Befchluß jurudnehme (auf ihn einzumirten tann er nicht hoffen), Flandern aber nicht aufgeopfert werben burfe, beimlich nach den Riederlanden entweichen und den Konig mit Baffengewalt zwingen, ibn jum Statthalter ju machen. Frage ber Rönigin, ob er glaube, daß Rarlos dazu bereit fein werde, ift etwas munderlich gestellt, um die Antwort einzuleiten, er glaube diefes, weil er ihn beute gesprochen habe. Dag ber Marquis hinter bem Ruden bes Konigs ben Sohn, ben in erforschen diefer ibm aufgetragen bat, jum Aufruht gegen feinen Bater bestimmt, ift nichts weniger als ebel, aber noch ftarfer, bag Die Rönigin diesen Gebanken seiner Ruhnheit wegen billigt und ihn zu verfolgen fich vornimmt, ja, als fie vernommen, Rarlos folle biefen Bedanten querft aus ihrem Munde vernehmen, ihn groß findet und, lebhaft erariffen von dem Gefühl, bag ber Bring bie untergeordnete Rolle in Madrit nicht länger fpielen burfe, ihm gar ben Schut Frankreiche und Savoyens gegen ihren eigenen Batten und beffen Reich gufichert. Bon einer folden Gulfe von Geiten

<sup>\*)</sup> Die Königin hat hier nur seine Liebe im Sinne. Aber sonderbatte es boch, daß sie meint, die Zusammenkunft werde ihm durch den Augenschaft zeigen, daß sie nicht glücklich sei, und Karlos hat ihr ja versprochen, sein Liebe solle verstummen, diese von nun an Spanien und zunächt Flandern getoibmet sein.

Frantreichs und Savoyens findet fich in der Ueberlieferung feine Spur, nur von einer Unterftutung burch eine turtifche Flotte rebet Saint Real. Da die Ronigin fich für die Sache begeistert zeigt. fo weiß ber Marquis fie leicht ju bestimmen, bem Bringen in feiner Schreibtafel in zwei Beilen eine balbige Bufammentunft in Ausficht Bu Bellen. Bal. oben S. 119. Der Marquis aber bullt fich auch aulett ihr gegenüber in fein Bebeimnif, indem er ben Grund, ber ihm bie Erlaubnif bes Ronigs verschafft , fie ju jeder Zeit ju befuchen, ju verschweigen burch bas Bertrauen bes Ronigs gegen ibn fich verpflichtet glaubt. Die Ronigin, Die ihm dies gern jugesteht, fpricht noch jum Schluffe ihre begeifterte Freude aus, bag gerade burch ihren Karlos die Freiheit in den Niederlanden geschützt werben folle, mobei fie etwas übertrieben die Riederlande als lette Buflucht ber Freiheit in Europa bezeichnet, ohne Englands ju gebenten und ihres Franfreichs und Savogens, von benen fie boch die Unterftutzung der Riederlaude erwartet. Da am Schluffe bie Dberhofmeisterin, man weiß nicht, wodurch berechtigt, an der Thure erscheint, fo entlaft bie Romigin ben Marquis gang formlich ale Abgefandten ihres Gatten.

Bierter bis sechster Anftritt. Der Marquis bringt Karlos die Zeilen der Königin und verlangt bessen Brieftasche, welche dieser, trot der geheimnisvollen Zurückhaltung, welche den von Lexma angeregten Berdacht zu bestätigen scheint, ihm nicht vorenthält, ja er vertraut ihm sogar auch den von der Königin ihm nach Alfala gesandten Brief an.

Karlos kommt mit Lerma, der ihm eine Entdeckung machen will, in eine abseits gesegene Gaserie. Dieser hat ersauscht, daß der Marquis vom Könige beauftragt worden ist, die Königin und den Prinzen zu ersorschen, und da er in Araujuez bemerkt hat, daß der Marquis des Brinzen innigster Freund war (wal. S. 1786), so

fürchtet er einen Berrath ber Freundschaft. Der Dichter macht m feinem Zwede ben guten Lerma ju einem neugierigen Laufder. Lerma theilt Rarlos mit, bag ber Marquis, ber, wie er miffe, fein Freund fei \*), eine zweiftundige Unterredung mit bem Ronige gehabt, in welcher feiner mehrfach gebacht worden, und um angubeuten, worum es fich handle, gedentt er auch, bag im Schlafe gemache bes Ronigs auf febr rathfelhafte Beife ber Ronigin Ermahnung geschehen fei; ber Marquis habe bas Recht erhalten. mas. fo lang er miffe, ber Ronig noch niemand verlieben, unangemelbet ju biefem ju tommen. Bas ber Konig in feinem Schlafgemache über die Ronigin geaugert, naber anzugeben, balt Lerma für eine Berletung feines Dienftes, ja er verrath nicht einmal, daß diefer gegen ihn felbst die Aeußerung gethan. Lerma tann die Rurcht nicht unterbruden, die Gunft des Ronigs fonnte ben Marquis aum Berrath der Freundschaft verleiten.\*\*) Da Rarlos die Doglichfeit eines Berrathes ber Freundschaft nur im allgemeinen gugibt. fo glaubt Lerma feine, wie es icheint, Rarlos unangenehme Mittheilung baburch entschuldigen ju muffen, bag es oft weise fei, basienige zu entbeden, mas boch endlich heraustommen werbe, mas aber bier eine recht fable Bemerkung ift. \*\*\*) Rarlos fühlt, bak nur Liebe au ihm Lerma bestimmt habe, daß diefer fein mabrer Freund fei.

Dem Prinzen fällt gleich an bem hastig auftretenben Marquis bie Unvorsichtigkeit auf, bag er ibn bier fprechen will, ja ibn fo-

<sup>\*) &</sup>quot;Eurer hoheit dur Beruhigung", bamit er nicht fürchte, bas Geheimnis fei auch anbern bekannt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der Frage werth", beachtenswerth, ob fie nicht ber Tugenb gefährlich werbe.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber profaifden Bearbeitung fiand hier vor "entbeden" noch "freiwillig", wie turz vorher vor "werth" noch "fcon".

aar vertraulich bei feinem Ramen anruft, ftatt ibn im Rartbauferfloster nach Absprache zu treffen. Dem Dichter war freilich ein fo häufiger Deforationswechsel etwas unbequem, aber er felbit burfte wenigsteus an die Befährlichkeit nicht ausbrudlich erinnern. Ober follte die Unbesonnenheit des Marquis fich auch bier ichon perrathen? Dag ber Freund feines Gespräches mit bem Konig gar nicht gebenkt, und, baran erinnert, jede nähere Auskunft, auf Die Rarlos gespannt ift, mit angstlicher Burudhaltung vermeibet. ja ben Erfolg beffelben entichieden falich barftellt, muß biefen ftutig machen, ja er gerath barüber in folche Berftreuung, baf er bie Worte, welche die Konigin in die Schreibtafel des Marquis geichrieben, gar nicht beachtet und gleich ins Rarthäuserklofter eilen Ale ber Marquis ihn gurudhalt, fann er fein Staunen nicht verbergen, daß biefer heute fo auffallend ficher fei, worauf iener nur leichthin ermibert. Die munberliche Berftreuung bes Rarlos verrath fich bem Marquis barin, bag er gar nicht weiß, mas er gelefen. Als er bann wirklich bie wenigen Zeilen ber Rönigin lieft, wird er von feurigem Entzuden über die unenbliche Liebenswürdigkeit berfelben erfüllt, die ihn mahnt, ihrer Liebe fich werth zu zeigen, mas er bald beweisen konne, da fie ihm einen Auftrag zu geben habe. Als Rarlos ben Marquis fragt, ob er miffe, mas fie meine, gebenkt biefer feiner unverkennbaren Unruhe, welche der Bring auf eine Berftreuung ichiebt, deren Grund er aber bem Freunde ebenfo verhehlt, wie biefer ihm megen feines Gespräches mit bem Ronig nicht hat Rede ftehn wollen. Auf Rarlos' ablehnende Frage, ob er das Souvenir des Freundes mit ben Zeilen ber Rönigin behalten burfe, verneint er nicht allein bies \*),

<sup>\*)</sup> Denn nur eine höfliche Berneinung tann in "Richt gang" liegen. Welch ein Wiberspruch ware es sonft, wenn er alles von ihm verlangte, was nicht

fondern fordert fogar, er folle ibm feine Brieftafche mit ihrei Inhalte geben, mofür er dem darüber gang beunruhigten Freunt nur den rathselhaften Grund angeben fann, es fei auf ben moa lichen Rall, daß man ihn überrasche, da fie bei ihm ficherer fe Wie fonderbar ihm auch das gange geheimnigvolle Berhalten be Freundes auffallen muß, er übergibt ibm doch die Brieftaiche. b er ihm besonders anempfiehlt, ba ihr Inhalt fo bochft bedeuter für ibn fei. Der Marquis erwidert auch darauf nur leichtbil und will fich entfernen, indem er das übrige (mas ift bamit g meint?) auf die nachfte Busammentunft im Rarthaufertlofter ve Schiebt, für die fonderbar genug feine nabere Beit bestimmt mir In der profaischen Bearbeitung findet fich por bem zweiten Lebi wohl noch die zwedmäßige fzenarische Bemerkung: "Da Rarle nicht antwortet und in Bedanken fteht." Rarlos tann aber endfi fich nicht enthalten, die Brieftasche wiederzufordern, um den Bri berauszunehmen, den die Konigin ihm nach Alfala geschrieben ba Auch bes Marquis Bemerfung, um biefen Brief fei es ihm gergt au thun, bleibt ohne Wirfung; boch als er jur Thure gelangt if vermag er nicht bom Freunde zu icheiden, ohne beffen Bitte zu e füllen, und so fehrt er, nachdem er einen Augenblick nachdenken ftehn geblieben ift, von ba jurud und übergibt ihm ben Brie Seine Erregung verrathen bas Bittern ber Sand und bervorfturgent Thränen (nach ber profaifchen Kaffung follen fich beide nur perüh anfehn); bann fällt er bem Marquis um ben Bals uub bruckt fei Beficht an beffen Bruft. Die Worte, mit benen er icheibet: "De fann mein Bater — nicht mahr, mein Roberich, bas tann er ba nicht!" tonnen fich nur auf die Furcht beziehen, ber Brief tonn

in eines Dritten Sande fallen burfte, bagegen die Zeilen der Königin ih ließe? Freilich wird der Rüdgabe des Souvenirs nicht ausbrüdlich gedacht.

burch ben Marquis in die hand des Königs fommen; diefer, hofft er, würde auch in dem Briefe feinen Beweis der Untrene seiner Gattin finden können. Der Ausruf ist freilich nicht allein dem Marquis unverständlich, sondern auch für den Zuschauer zu räthselhaft.

Dem Marquis entgeht zwar das Miftrauen bes Freundes nicht. aber er erklart es für Lafterung, ibe beffen gu zeihen, ba es ja Migtrauen von feiner Seite vorausfete. Wenn er fich felbft "ber Schwachen \*) ichwächsten" nennt, fo weiß man nicht recht, worauf fich diefer Ausbruck bezieht: benn für bas im folgenden angebeutete eigene Migtrauen mare er boch gar ju übertrieben. Rur befrembet, meint er, babe ibn fein Betragen, und gewiß mit Recht, ba ihm eine folche Verschloffenbeit an ihm ungewohnt sei; auch habe es ihn ichmergen muffen. Bierdurch bat fich der Dichter den Uebergang jum eigentlichen Bwed bes Gelbstgefprache gebahnt. Auch weitern Schmerz könne er bem Freunde nicht ersparen: benn er muffe fich dem Ronig für fein Bertrauen dantbar zeigen.\*\*) Dabei benkt fich Schiller wohl, er wolle bem Ronig auf diese Beife ben Berbacht ber Untreue feiner Gattin benehmen. Aber welcher Dantbarteit fann fich ber Marquis ruhmen, wenn er im Begriff fleht, ben Gohn jum Aufftanbe gegen feinen Bater ju bestimmen . und eben hierzu mit feiner Gulfe ihn entweichen ju laffen? Und was wurde geschehn, wenn er wirkich alles sagte, was er vom Ronige weifi. mahrend jett fein Berftummen ihm Schmerg macht, aber ihm tein Leiben bringt, es ihm eher erfpart. Das muß ber

<sup>\*) &</sup>quot;Sowäden" tann bod nur ein feit ber erften Ausgabe fortgepflangter Drudfehler fein, ba bie Anwendung bes Abstrattums in biefer Berbindung wiber ben Sprachgebrauch ift.

<sup>\*\*)</sup> Bunberlich ift bier has Bilb vom Gefäße mit bem Glauben verbunben. Statt "Dantbarteit" ftanb in ber projaifchen Bearbeitung "Reblichteit".

Sinn ber wunderlichen Aeußerung sein: "Bas wäre Geschwätigkeit, wenn mein Berstummen dir nicht Leiden bringt? Bielleicht erspart?"\*) Er beruhigt sich in dem Gedanken, daß er das Karlos drohende Unglück, ohne daß dieser es ahnt, an ihm vorüberführe. Das Selbstgespräch erfüllt keineswegs die Absicht des Dichters, uns über das Handeln bes Marquis aufzuklären.

Siebenter bis zehnter Auftritt. Die Königin will vom Könige die Untersuchung über die Erbrechung ihrer Chatuste sorbern, ersährt aber durch einen Zufall, daß der König selbst dabei betheiligt ist, wodurch dieser denn veranlaßt wird, sie über ihr Betragen zur Rechenschaft zu ziehen und ihr als einer Buhlerin zu brohen. Sie will mit dem von ihr unsanst behandelten Kinde in dem mit aller Macht der Unschuld ausgesprochenen Gefühle bitterster Kränkung ihrer Ehre von dannen eilen, als sie mit dem Kinde ohnmächtig an der Thüre niederstürzt. Der König geräth darüber in äußerste Bestürzung und sucht sie auszurichten, ehe der durch das Geschrei des Kindes ausgeregte Hof sie überrasche. Die Königin wird weggesührt. Der König, jetz von der Unschuld der Königin überzeugt, zeiht Alba und Domingo der Berläumdung.

Der vom schwersten Berdacht gequälte König hat seine breijährige Sochter Klara Eugenia (vgl. S. 154 \*\*\*) kommen laffen, um
an ihren Bliden sich zu überzeugen, ob sie seine Tochter sei; aber
leiber hilft ihm die Gewißheit, daß sie ganz seine Züge trage, nur
einen Augenblick. Als er sie als sein Blut an sein Herz brückt,
flüstert ihm die Eisersucht zu, daß seine Züge auch die seines
Sohnes seien, was ihm zur quäsendsten Gewißheit wird, als er
die Züge des aus der Chatulle der Königin geraubten Medaillons

<sup>\*)</sup> Die profaifche Faffung lautet: "Mein Berftummen macht bic nicht ungludlich, es tann bir Leiben erfparen, und ich erfulle meine Pflicht".

bes Bringen mit ben im Spiegel ihm erscheinenden bes Rinbes vergleicht. Gben brudt er in verzweifelnder Ungewifibeit bas Rind von fich. ale ihm au bochfter Ueberraschung ber Befuch ber Konigin angemelbet wird, die er in biefer ungewohnten Stunde und bei feiner gewaltigen Aufregung ju empfangen ablehnen will: aber Diefe, in ihrer bringenden Roth, Gerechtigfeit vom Ronige ju erlangen, läßt fich nicht abweisen. Philipp zeigt fich zuerst über Die Mittheilung verwundert, die ibn etwas in Bermirrung fest. Als fie nicht eber aufftehn ju wollen ertlart, bis er ihr verfprochen, ben Dieb ausfindig zu machen oder fie von ihrem gangen Sofftaat ju trennen, bittet ber Ronig fie wiederholt fich ju erheben, mas. biefe als Beriprechen auffaft. Bei ber Ermahnung ber geraubten Briefe will ber Ronig miffen, welche Briefe es gewesen, fie aber läft ihn nicht aussprechen, sondern erflärt, ohne etwas Arges barin ju finden, daß die Briefe nebft einem jugleich geraubten Medaillon vom Bringen feien. Der eifersuchtige Konig, baburch gewaltig aufgeregt, halt ihr Geständnig, Briefe und Medaillon vom Bringen ju befiten, für eine arge Dreiftigfeit, worauf fie ihn baran erinnert, daß der Bring ihr mit Bewilligung beider Bofe Briefe nach Berfailles\*) gefdrieben, und wenn biefer die Sendung feines Medaillons ohne besondere Erlaubnif gewagt haben follte, jo mare bies leicht ju entschuldigen; habe er ja nichts Unrechtes babei gebacht, ba ihm nicht habe einfallen \*\*) fonnen, fie werbe einft ftatt feine Sattin seine Mutter werden. Durch diese Erwähnung aber wird der Ronia fictlich betroffen, ba ibm fich babei ber Gebante aufbrangt, daß, worauf ihn Domingo aufmertfam gemacht hatte, die Reigung

<sup>\*)</sup> Saint Germain war unter Heinrich II. fehr oft Residenz. Auch Clissabeth, die in Fontainebleau geboren war, weilte hier. I, 4 gebenkt die Rösnigin ihres Zusammenseins mit dem Marquis zu Paris im Louvre.

<sup>\*\*)</sup> Schiller braucht "beifallen" nach alterm Gebrauche für "einfallen" .

zwischen Sohn und Mutter schon von baber fich fcreibe. Aber ebe noch Bhilipp bies äußern fann, wird burch das Rind bie Entbechung berbeigeführt, daß er felbst fich im Befite des ihr geraubten Rebaillons befindet. Diefer, fatt verwirrt zu werden, fieht bie über biefe Entbedung Erftarrte mit unverwandtem Blide an, als ob er bas Geftandnif ber Schuld aus ihren Rugen lefen wollte. 216 fie bann, nach einem bittern Bormurfe über ein fo unedles Ber fahren, fich noch eine Krage erlauben will, äufert ber Ronig talt. er habe Rechenschaft zu forbern: boch fie läft fich baburch nicht irren, und ale er gefteht, biefer Diebstahl fei auf feinen Befehl geichehen (bie mahre Sachlage anzugeben scheut fich ber feiner Schuld mit der Choli bewufte Ronia), bedauert fie mit einer an ibr faft auffallenben Bitterfeit, baf er nicht eine Gattin gefunden, bei meb der folche Mittel einen Erfolg haben, wirklich etwas beweisen fonnten. Aber Bhilipp will diesmal von ihrer vorgeblichen Inidulb fich nicht bethören laffen, wie es ihm in Aranjuez gefcheben fei, wo fie fich fo engelrein gestellt habe; jest tenne er fie beffer. Und ale fie über diefe arge Anschuldigung fich verlett fühlt. fragt er fie in icharfem Tone, ob es wirklich mabr fei, baf fie bamale, ale er fie allein in Aranjuez überrascht habe, mit nie. mandem vorher gesprochen. hier wird, abmeichend von ber mirtlichen Darftellung, angenommen, fie habe dies wirklich bem Ronia gegenüber behauptet. Offen gesteht fie, daß fie bort mit bem Bringen gesprochen, und ale ber Rönig über eine folche, feine Chre verlegenbe Frechheit auffährt, erflart fie mit ftolgem Selbstbewußtfein, baf fie eine größere Ehre als frangoniche Bringeffin wie als Ronigin bon Spanien ju verlieren gehabt hatte. Sier ichwebt bem Dichter ber Bericht von Saint Real por, die Ronigin habe bei Gelegenheit ber Entscheidung bes Papftes über ben Borrang amifchen ben Rronen von Kranfreich und Spanien zu Gunften ber erftern ihre Krend

nicht verläugnen können, ba baburch jeber febe, fie fei aus einem noch vornehmern Saufe entsproffen als dasjenige, in welches fie getreten. Auf die weitere Frage, warum fie den Befuch bes Bringen verläugnet habe, erklärt fie, bag fie ale Ronigetochter nicht gewohnt fei, fich wie eine Berbrecherin in Gegenwart ber Boflinge verhören zu laffen, baf fie verlangen burfe, von ihm mit Ehrerbietung und Freundlichkeit befragt zu werden, mas er eben in Aranjuez nicht gethan habe. Bur Sache felbft glaubt fie, bag fie berechtigt gewesen, bem Bringen die erbetene Busammentunft ju gemabren; fie habe bem Konig nur beshalb fie verschwiegen, weil fie keine Luft gehabt, wegen dieser ihr auftebenden Freiheit fich vor feinem Bofe mit ibm au ftreiten. Das wirft bier freilich auf den Buschauer, ber fich eben nicht erinnert, daß fie boch bier bie Unmabrbeit fage: benn in Birklichkeit verheimlichte fie die Rusammenfunft aus Furcht für fich und ben Bringen. Es ift bies einer ber belehrendften Källe, wie ber Dichter einen Widerspruch fich erlauben barf, wenn man an ber betreffenden Stelle fich beffelben nicht bewußt wird. Je heftiger ber Ronig wird, um fo tuhner macht fie bas Gefühl ihrer Unschuld, und so magt fie als Grund, weshalb fie bem Bringen feine Bitte nicht habe abichlagen wollen, auch die Unbilligkeit anzuführen, welche der Rönig gegen diesen übe, den fie febr ichate und ale ihren theuersten Bermandten liebe, ja ber einft murbig gehalten worben, ihr jum Brautigam bestimmt zu merben. Noch immer könne fie bas nicht vergeffen, wenn auch freilich bie Bolitit bes Ronigs folche Banbe ebenfo leicht lofen ju konnen meine, als fie diese schliefe. Sie wolle nicht gezwungen sein nach Borschrift zu haffen, und ba fie fich erklaren muffe, fo fage fie ibm ungescheut, daß fie fich nicht jum Saffe nöthigen laffen, in ber Bahl ihres Umgangs nicht gehindert fein wolle. Der Ronig wird badurch um fo heftiger erzürnt, als er glaubt, diefe Rühnheit erlaube

fie fich, weil fie ihn in Augenbliden feiner Liebesluft fowach gefeben (val. bagegen S. 166 f.) und bann alles über ibn vermocht habe; die Liebe, die ihn fo ichwach gemacht, bemerkt er wuthend. fonne ihn auch gur Raferei ber Giferfucht führen. Bergebens mill fie ihn baburch entwaffnen, bag fie im vollen Gefühl ihrer Uniculb ihn fragt, mas fie benn begangen habe. Dit Beftigteit ergreift er ihre Sand und brobt ihr, follte er von ihr betrogen fein \*) - und hierbei lant er ihre Sand los, gleichsam zum Reichen bes fdredlichen Bruches -, bann werbe er auch die lette Schmache überwinden. Neu anhebend betheuert er, er wolle es und fonne es, und in diesem Kalle ruft er Webe über fie beide. Ihre wiederholte Frage, mas fie benn begangen habe, erbittert ihn noch mehr, fo daß er mit blutiger Rache droht. Auch jett noch behalt die Rönigin ihre Rube bei, trot ihres Entfetens über eine folche blinbe Buth. Als er aber baburch fich nur weiter hinreißen laft, ja brobt, bann weber auf bas, mas als Sitte gelte, noch auf bie Stimme der natur, noch auf ben Bertrag ber Nationen (auf Franfreichs Drohung wegen ber Ermorbung feiner Fürftentochter) achten zu wollen, ba fann bie Königin nur bedauern, baf bie Leibenschaft ihn gang außer fich fete, fo bag er auf feine Mahnung bore, burch jede ruhige Betrachtung noch heftiger entflammt werbe. mit aber reigt fie feinen beleidigten Stolg aufs bochfte, fo dag er

<sup>\*)</sup> Er bezeichnet dies zunächst durch das unbestimmte es, hebt dann hervor, daß er an ihrer Schuld taum zweifeln tönne, gibt aber doch zu, daß es noch des allergeringsten neuen Berbachtes bedutse, um das Maß ihrer Schuld (in der prosaischen Fassung trat hinzu "nud meines Argwohns") zu füllen. Bei dem Ausbrucke "eines Athems Schwere" (die geringste Schwere) schwebt das Bild von der Wage vor, obgleich das vom Maße hergenommene vorhergeht. Solche Wechsel im Bilde sind uns aussallen, waren dagegen bei den Alten sehr gebräuchlich.

fie eine Bublerin ju ichmaben magt. Das Wort verfagt bier ber Rönigin, nur Thränen verrathen ihre geprefite Seele. Der Schredensruf bes fich mit angftlicher Liebe an feine Mutter anschmiegenben Rindes, das ihn nur als Ronig, nicht als Bater bezeichnet, erbittert biefen, in welchem ber Berbacht gegen feinen ehelichen Urfprung gewaltig angefacht ift, in foldem Mage, bag er es unfanft von ber Mutter wegflößt. Aber die Mighandlung ihres Kindes ruft die Rraft ber Ronigin von neuem auf; biefes wenigstens muß fie fichern, und so nimmt fie es auf ben Arm, um mit ihm fortgugebn . indem fie bemerft, daß fie den Schut ihres Baterlandes aufrufen muffe, wenn ber Ronig fein Rind nicht mehr anerkennen wolle. Diefer Muth macht ben Konig ftutig, beffen Buruf fie an ihre Bflicht als Rönigin Spaniens erinnern will; fie aber erklart. baf fie es nicht langer mehr bier aushalten tonne, baf fie gu schrecklich beleidigt fei: boch erschöpft fällt fie mit bem Rinde an der Rimmerthure nieder. Der Kall erregt bes Ronigs Beffürzung, noch mehr als das Rind mit bem Rufe, feine Mutter blute, davon eilt.\*) Auf einmal ift feine Buth gefühlt. angflicher Beforanift ift er um bie blutend in Ohnmacht baliegenbe Gattin beschäftigt, die er bittet, fich ju erheben, ba er bas nicht um fie verdient habe; er fpricht ihr angftlich ju, fie moge fich bon ihrem Schrecken erholen und aufstehn, damit man fie nicht also überrasche. \*\*) Da fie noch immer fich nicht zu erheben ver-

<sup>\*)</sup> Das Wegeilen und ber Ruf bes Kindes fehlten noch in ber profaifchen Kaffuna.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Stehn Sie auf! Erholen Sie sich! Stehn sie auf!" ift enge zusammen zu nehmen. Die prosaische Hassung hatte basur bas einsache "Stehn Sie auf!" Auch "Man tommt! Man überrascht uns! Stehn Sie auf!" gebort zusammen. Der Gebankenstrich nach "überrascht uns" steht ftatt bes Ausrusungszeichens, nach bem auch in Schillers Dramen gewöhnlichen nachlässigen Gebrauch bes Erbankenstrichs.

mag, wiederholt er die Bitte. Noch einmal stellt er ihr vor, was der Hof dazu sagen werde, und nun bittet er sie sich zu erheben, was ihr denn mit seiner Hüsse gesingt. Als Alba und Domingo eintreten, denen die auf die Runde vom Unsal der Königin herbeidgernsenen Damen\*) folgen, läßt der König seine Gattin, da ihr übel geworden sei, fortsühren, dagegen müssen jene die ganze Schwere seines Jornes über ihre unselige Berläumdung fühsen, durch welche sie ihn gegen die Königin ausgestachelt, wider die er in seiner Wuth loszesahren sei, was ihn jetzt bitter reue, da die aus ihr sprechende Gewissensruhe ihre Unschuld beweise.

Elfter und zwölfter Auftritt. Der hastig sich anmelbende Marquis kommt bem König höchst erwünscht, der barsch Alba entläßt, Domingo keines Wortes würdigt. Er sibergibt dem König die Brieftasche des Prinzen, in welcher sich das Billet der Eboli sindet, wodurch dieser einen schrecklichen Einblick in das gegen ihn angezettelte Komplott gewinnt; jeden Verdacht einer Liebe der Königin lenkt er geschickt ab, erbittet sich aber weitere Vollmacht, um den Prinzen zu beobachten, ja zuletzt sogar einen Verhaftsbefehl, salls dieser einen verzweiselten politischen Schritt wagen sollte. So ist des Königs Eisersucht völlig beruhigt.

Seine Uneigennütgigkeit bemährt ber Marquis gleich in ber Beise, wie er sein Bedauern über die harte Entlaffung Albas ausspricht, ber so oft für ben König sich bem Tobe ausgesetzt.\*\*) Dies veranlaßt aber ben König, im Gegensatz zu Alba als trenem Diener, ben hohen Berth hervorzuheben, ben er auf seine Freund.

<sup>\*)</sup> In ber profaischen Bearbeitung treten hier passenber neben Alba und Domingo (Berez) Lerma und Feria ein, wolche die Königin begleiten, woburch Lermas Bericht im zwölften Austritt über die Königin begründet wird.

<sup>\*\*)</sup> Ursprünglich sprach ber Marquis bem Alba vorher seinen Dant bafür aus, bag er ihm bie Gunft bes Rönigs verschafft habe, und er umarmte ibn.

ichaft fete, und bie Abficht auszusprechen, feine unbeschränfte Bunft folle aller Belt bekannt fein \*), wogegen diefer ben freilich wenig besagenden Zweifel äufert, als fein Freund tonne er nur dann, förderlich wirten, wenn fein Berhaltniß jum Ronig im Duntel bleibe, mas boch gang unmöglich mar. Als Freund bes Konigs bemährt er fich gleich baburch baf er, beforgt fragt, ob bas mahr fei, mas er im Borgemach gebort, und auch als ber Ronig barauf gar nicht bort\*\*), fich nicht abhalten läft, fein Entfeten für ben ihm nur ju mahricheinlichen Fall ju außern, bag ber Ronig von ber Gifersucht gegen die Konigin fich habe hinreifen laffen. Doch erläft er biefem bas veinliche Beständnift, und übergibt ihm gleich bie Brieftasche, in welcher fich außer einigem andern, mas seine befondere Reigung den Bringen aufbewahren ließ \*\*\*), bas Billet ber Eboli findet, beren Sand ber Konig mit Entsetzen in echt bramatischer Belebung ertennt. Die barauf folgende Bestätigung burch bas Beugnif des Bagen Benarez burfte weniger an ber Stelle fein. Jest erkennt ber Rönig beutlich, baf nur Gifersucht die Choli jum Berrathe gegen ihre Konigin getrieben, ja er abnt, baf Domingo fich biefer bedient, und fo fieht er in allen Beschulbigungen gegen feine Battin ein Bubenftud. Der Marquis freut fich über diese gludliche Entbedung, mabrend ber Ronig jest feine Reue ausfpricht über feine Behandlung ber Ronigin, wodurch er die Bahr-

<sup>\*)</sup> Das Bilb von bem auf feiner Stirne leuchtenben Siegel ift nicht ohne Anftof.

<sup>\*\*)</sup> In der prosaischen Fassung fragte der König: "Was für Entbedungen haben Sie gemacht?", wie vorher: "Was bringen Sie mir für Nachricht?" In dem jett an bessen Stelle getretenen: "Ihr tommt von dort?" soll bort nicht auf das Borgemach, sondern auf die vom Marquis in anderer Weise genannte König in gebn.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ber besonbern Borliebe Rarls V. für ihn berichtet Saint Real (vgl. S. 18 f.).

beit bes Gerüchtes jugefteht, über welches er eben jeber Austmit ausgewichen mar. Der Marquis aber, um nicht ben Berbacht ber Barteilichkeit für die Rönigin zu erregen, wendet beffen Aramobn gegen biefe auf eine andere Seite. Er habe erfahren, baf bie Rönigin den Bringen zu der Bitte um die Statthalterichaft pon Flandern getrieben, wovon er den Grund in dem Ehrgeize ber Königin sieht, der, da sie sich von jedem Antheil an der Regierung ausaeichloffen fühle, ben Bringen jur Ausführung ihrer Blane benute; nur ihren Chrgeiz konne man fürchten, ihr Berg fei mobl nicht ber Liebe fähig.\*) Dagegen will er weiter foricen. ob ber Bring Liebe für die Ronigin fühle, wie auch ob von feinem Ghrgeize nichts Schlimmeres zu fürchten ftebe. Der Rönig fühlt fich jest gang ficher, ba die Sache fich in ber Sand eines fo besonnenen, ihm treu ergebenen Mannes befindet, bem er gern auf feinen Bunich gang freie Sand läßt. Besonders bankt er ihm. baf er ihn auf bie politischen Blane ber Ronigin und bes Bringen aufmertiam gemacht hat. Das Gintreten Lermas, welches bes folgenben Auftritts wegen bedeutend ift, wird gludlich begrundet burd bie Rachricht, die er von ber Königin ju bringen bat \*\*). Bofas in ber profaifchen Kaffung gegebenes Berfprechen, die Ronigin 211 befuchen, ift ausgefallen. Geschickt weiß ber Marquis fich nun auch für den außerften Fall einen Berhaftsbefehl gegen ben Bringen au erwirfen. Mit vollstem Bertrauen entläft ihn ber Ronig, ber von ihm völlige Berftellung feiner Rube erwartet. Sein Berbacht wegen Untreue ber Ronigin, beren politische Plane er für nichts

<sup>\*)</sup> Auch hier ift ber Gebantenftrich irrig gebraucht. Rach "Entwurfen bar" sollte Puntt fiehn und mit "ihr herz" ein neuer Sat beginnen.

<sup>\*\*)</sup> Daß in ber prosaischen Fassung Lerma die Königin begleitet hat und baburch bessen jetiges Eintreten begründet wurde, bas jett ganz unerwartet kommt, ist oben S. 248° bemerkt.

anschlägt, ist geschwunden, seine Eifersucht hat nur die Neigung des Prinzen zu ihr noch zu fürchten.

Dreizehnter Auftritt. Zufällig treffen fich der Prinz und Lerma, welche einander suchen, in derfelben Galerie, wie früher. Lerma verra dem Karlos, daß der Marquis seine Brieftasche dem König übergeben hat, wodurch dieser zu dem wunderlichen Entschlusse getrieben wird, die Eboli um Jutritt zur Königin zu bitten, die er vor dem Marquis warnen zu mussen glaubt.

Ueber das zum Prinzen gedrungene Gerücht, der König rase in Folge der Entdeckung eines Geheimnisses gegen Gattin und Kind\*), kann Lerma diesen zwar beruhigen, aber mit Entsetzen erstült ihn dessen habe. Ein solcher Trendruch scheint ihm so unmöglich, daß er den guten Lerma entschieden der Lüge zeiht und ihn sür einen höllischen Berläumder erklärt: aber die Anhe, mit welcher dieser den Berdacht über sich ergehn läßt, macht ihn bedenklich, und es erhebt sich der erste Argwohn gegen den Freund. Lermas weitere Wittheilung, wie der König dem Marquis sür die ihm gebrachte Kenigkeit gedankt\*\*), regt ihn noch mehr auf; er sürchtet, durch ihn in seinem Berdacht bestärkt zu werden. Als dieser weiter meldet, Alba sei gefallen und dem Marquis das große Siegel übergeben, das Brinz Ruy Gomez\*\*\*) bisher geführt, läßt des Marquis Berschweigen des Einstusses, den er beim König sich vers

<sup>\*) &</sup>quot;Gegen Rinb (früher Tochter) und Mutter" heift es bei Schiller me= niger baffenb.

<sup>\*\*)</sup> Die Worte bes Rönigs gibt Lerma nicht gang genau wieber; er fett Renig teit für Bint. In ber profaifden Fassung fieht an ber erften Stelle "bie gegebenen Nachrichten".

<sup>\*\*\*)</sup> I, 3 heißt er einfach "Gomez", II, 8 "Rui Gomez, Graf von Silva". Er war Prinz von Eboli, und saß im Staatsrath; als Großsiegelbewahrer wird er nicht genannt.

ichafft, ben Bringen barüber grübeln, was ibn bagu veranlakt haben moge; aber nach feiner weitern Bemertung, er fei jett ber allmächtige Günftling, ift es ibm flar, ber Marquis babe ibn nur beshalb aufgegeben, um fich gang Spanien ju widmen: er babe feine Freundschaft nur der Tugend geopfert, dem Emen gum allgemeinen Beften. Bgl. Rarlos' Geftandnif bem Marquis gegenüber V. 1. Aehnlich wollte Karlos II. 15 alles thun, mas ... hobe Tugend" ihm gebiete. Aber wie wenig er auch den Freund biefer Aufopferung wegen ichelten mag, bas Gefühl, ihn verloren gut haben, ergreift ihn fo fcmerglich, daß er fich das Geficht verhullt und an aller menfchlichen Treue verzweifelt, mas fich in feiner bittern Er widerung gegen Lerma ausspricht, ben er als eine gemeine Boflingefeele betrachtet, die nur ihrem Bortheile folge. Deffen ameite Anrede überhört er gang, übermannt vom Befühle feines Berluftes und seiner Berlaffenheit. Als Lerma ihn aber barauf mit theilnehmender Rührung an feine Rettung erinnert, scheint diefe ihm nicht der Mube werth. Erft auf deffen weitere Rahnung, ob er benn für niemand fonft zu fürchten brauche (weiß ja Lerma pon bem Berdachte feiner Liebe jur Ronigin), gedentt er biefer \*), gegen bie ber Ronig aus ihrem nach Alfala an ihn gefdriebenen Briefe Berbacht ichopfen tonne. Seine Bergweiflung barüber laft ibn bem Freunde den bittern Borwurf machen, bag er auch ihrer nicht geschont habe, ba er vorausjett, ber Marquis habe bas Bortefeuille mit feinem gangen Inhalt dem Ronige überbracht. Der Gebante, fie por bem Marquis zu marnen und auf ben Bormurf bes Ronigs vorzubereiten, ergreift ihn mit unwiderstehlicher Gewalt. Aber wie

<sup>\*)</sup> Die Bezeichnung als Mutter scheint hier weniger an ber Stelle. Das passenbere "Die Königin" in ber prosaischen Kassung murbe nur bes Beries wegen in "Meine Mutter" veranbert. Auch im folgenben nennt Karlos bie Königin mehrsach Mutter, wo es weniger angemessen foein.

foll er Zutritt zu ihr erhalten? durch wen sie um eine Unterredung bitten?\*) Er wendet sich an Lerma mit der ängstlichen Frage, ob er denn keinen Freund besitze.\*\*) Aber rasch erinnert er sich daß er noch einen Freund habe, und den aufzusuchen eist er so-gleich fort, indem er alle Bedenken dagegen mit der Erwägung zurückweist, zu verschlimmern sei doch nichts mehr. Die Spannung des Zuschauers wird dadurch gesteigert, daß Karlos, der doch die Eboli im Sinne hat, sich der männlichen Bezeichnung "ein Freund" bedient.

Bierzehnter Auftritt. Die Königin fertigt Alba und Domingo geschickt ab, die Berbacht gegen den Marquis bei ihr zu erregen suchen. Dieser Austritt stand vor 1801 zwischen dem zwanzigsten und einundzwanzigsten, wogegen sich hier zwei Austritte zwischen Domingo, Alba und der Eboli sanden, die freilich sehr entbehrlich waren. Auch des vorliegenden bedürfen wir nicht. Die Königin zeigt sich hier neben ihrer hohen Ruhe doch etwas spitz gegen die gemeinen Seelen.

Auf der Königin verwunderte Frage, was Alba und Domingo gerade bei ihr wollen, theilen diese ihr mit, daß sie ein Komplott gegen sie ihr entdeden und ihre Dienste dagegen ihr andieten wollen. Ueberrascht von einer solchen, von dieser Seite unvermutheten Ergebenheit, verlangt sie denn doch zu wissen, wer sie bedrohe. Als man ihr den Marquis nennt, freut sie sich, daß der König diesem,

<sup>\*)</sup> Das muß bas freilich nicht recht bezeichnenbe: "Wenn schied'ich benn ?" ("gleich" fügt bie prosaische Fassung hinzu) bebeuten sollen. Die Interpunttion ist hier, wie auch sonst häusig, febr nachlässig. Rach "vorbereiten" muß Buntt stehn, nach "lieber Lerma" Komma.

sa) Den gludlichen Bug ber profaifchen Bearbeitung , bag ber Pring ben Lerma in feiner Bergeglichleit an ben Marquis fciden will, ftrich Schiller frater.

ben fie als einen guten Menfchen und einen großen Mann men gebort habe, feine Gunft jugewandt; ihre feltfamen Freunde aber wollen ihr beibringen, daß diefer am Diebftahl Chatulle betheiligt fei, wie er auch wichtige Bapiere, Die bem ' gen abhanden gefommen, bem Ronige übergeben habe. Wie und Domingo letteres miffen tonnen, ift fcmer au fagen, ba ! gewiß dies ihnen nicht verrathen haben wird. Mit ficherer erwidert die Königin, fie habe ebenfo wenig im Marquis Reind vermuthet, wie in den beiden Angebern Freunde, bene vielmehr ben ichlimmen Dienst beim Ronige zuzuschreiben, i reits zu vergeben in Gefahr gestanden. Da fie aber ohnebi Ronig habe erfuchen wollen, fie ihrem Rlager gegenüberzuftelle freue es fie, fich babei auf Albas Zeugniß berufen zu to Diefer wird barüber bestürzt, Domingo aber will ihm mit be merfung ju Bulfe tommen, fie wurden in biefem Ralle nicht im Stande fein, ihr im Berborgenen ju dienen. Die Ro weist mit wurdevollem Stolze bie geheimen Dienfte Domingo rud; hier gelte es nur die Frage nach ihrer Schuld ober Unf Der Monch will die Beantwortung der Frage durch einen A geschickt umgehn, wogegen Alba auf die Möglichkeit einer a blidlichen ungerechten Entscheidung hinweist; die Ronigin aber fich auf das Gefühl ihrer Unschuld beruft, läßt fie verächtlich

Fünf- bis siebenzehnter Auftritt. Der Ma iberrascht ben vor der Soli flebend liegenden Prinzen und haftet ihn; im Wahne, sie habe das Geständniß seiner Lieb Königin erfahren, will er die Prinzessin erfahren, als ihm no anderes Mittel, den Brinzen zu retten, einfällt. Bal. S. 121.

Bur Eboli, die eben von dem Borfalle zwischen König Königin vernommen, tritt der Pring, dessen Erscheinung sie dem, was zwischen ihnen vorgesallen ift, überraschen muß. erften Augenblide glaubt fie, er wolle fein Bergeben gegen fie qut machen; fie zeigt fich erstaunt und will, ale er ihre Sand heftig ergreift, fich von ihm losmachen. Balb fühlt fie fich getäuscht. ba er offen gesteht, bag er nicht getommen fei, bie Burudweisung ihrer Liebe zu bereuen. Berlett burch biefe wiederholte Beleidigung. weift fie ibn von fich; er aber bittet fie um ihre Freundschaft, ba fie, die ihm einst so gut gewesen, nicht unversöhnlich fein konne Sie aber vermag die Berufung auf ihr Berg nicht zu ertragen, ba fie fich eines fo ichweren Bergebens gegen ibn ichulbig fühlt, fie muß ihr Geficht von ihm abwenden. Und ale er nun mif ber ganzen feurigen Berglichkeit feiner fo eblen wie arglofen Natur fie an ihre einstige Liebe erinnert und fie beschwört, diesem Bilbe bas ju weihen, was fie ihm felbst nie mehr weihen konne, so wird ihre Seele von dem Gefühle ber Seligfeit ihres ichredlich gestörten Traumes fo tief erschüttert, daß fie ibn bitten muß, nicht fo graufam mit ihr zu fpielen. Er aber, ber noch immer ben Ton beleibigter Ehre ju boren glaubt, bittet fie, bie bitterfte Beleibigung. bie ein Weib erleiben tann, ju vergeffen; es fei etwas Unerhörtes, was er von ihr forbere, bem Beleidiger eine Bohlthat ju erzeigen. Statt bes lettern fpricht er fofort bie Boblthat aus, die er von ihr verlangt, fie folle ibn (und babei fällt er vor ihr nieder) nur ein Wort mit ber Ronigin fprechen laffen.\*) Der bereinfturgende Marquis tritt amischen fie; er ruft ber Cboli au, fie folle nicht auf ben Pringen boren, von bem er fie bann mit Gewalt reißt. Aus Rarlos' Beschwörung, bei allem, mas ihr beilig fei, ihn ju ihr ju führen, tann er nur ichließen, bag er jur Ronigin

<sup>\*)</sup> Auch hier hat die jambifche Fassung "meine Mutter" an die Stelle der Bezeichnung als Königin treten lassen; ursprünglich stand ganz einsach "laß mich die Königin sprechen!" Das Niedersallen tritt in der profaischen Fassung schon vor der mit "Sei gkößer" beginnenden Rebe ein.

geführt an werben verlange\*); er fürchtet, bag er ber Goli, mie wenig bies auch an fich mahricheinlich, feine Liebe geftanben babe. Cobann verhaftet er ben Bringen im Ramen bes Ronigs . mobei er felbft vor Aufregung beitig gittert. Rarlos fieht gang erfchuttert ba, die Bringeffin ftoft einen Schrei bes Entfetens ans (bag fie flieben will, ift bier ein Bufat ber jambiiden Ausführung, ber in ber profaifchen mit Recht erft fpater ftebt), die ben Marquis begleitenden beiden Offigiere erftaunen; es ift eine ber ergreifendften Gruppen. Bon Rarlos, als Befangenem, lagt er fich ben Degen geben; die Allrftin Eboli, die (jur Ronigin) entflieben will, beift er bleiben. Rachdem er bem Grafen von Cordua (val. S. 139f.) bir ftrenafte Bachfamteit auf ben Gefangenen aufgetragen und ihm noch einige Befehle inegebeim gegeben bat, trägt er ben andern auf, bem Ronige ju melben, dag er fofort ihm Bericht erftatten werbe. \*\*) Dem Bringen verfpricht er gleichfalls Rechenschaft in einer Stunde ju geben. \*\*\*) Der Anblick bes mit erlofenen Mugen auf ihn ichanenben Bringen erregt bes Marquis tiefften Schmerg, boch bemerkt er, bag bie Eboli entweichen will, bie er bann am Arme gewaltfam jurudführt. Sein Blid erfcbrectt fie fo, baft fie entfett ibn bittet, fie gebn gu laffen.+) Er aber, ber icht fie verächtlich, ba er fie ale Berbrecherin tennt, in ber ameiten

<sup>\*)</sup> In ber profaifden Saffung nennt er zweimal ausbrucklich bie Ro-

<sup>\*\*)</sup> Dast so die Worte an diesen zu saffen: "Ich werfe sogleich mich u. f. w.", erzitt die deutlichere profaische Fassung: "Und Sie hinterbringen bem Könige, ich würde nich sogleich zu seinen Füßen werfen und biefen Schritt bei ihm verantworten "

<sup>\*\*\*)</sup> Die profaifde ftaffung lautet einfacher und mobl fachgemäßer: "In einer Etunbe, gnabigfter Berr, werbe ich bei Ihnen fein!"

<sup>?)</sup> Gie bebient fich bes ftarten "um aller himmel willen", wobei bie Bor-ftellung von bier ober fieben himmeln vorfcmebt.

Berson anrebet, will wiffen, mas ber Bring ihr gesagt, und als fie wiederholt angftlich erwidert, er habe ihr nichts gefagt, fieht er in biefem Läugnen, baf er ihr überhaupt etwas gefagt habe, einen Beweis, baf fie ihm etwas verheimlichen wolle, und fragt mit fteigendem Ernfte, wie viel fie vom Bebeimniffe bes Bringen miffe. Sonderbar ift es, wie er ihr unmittelbar barauf broht, fie ent= fomme ihm nicht mehr, werbe es niemand mehr ergahlen; benn baburch tonnte er fie boch nicht jur Mittheilung bewegen , und wenn er die Absicht hatte, fie ju ermorben, brauchte er fie gar nicht zu fragen. Erft als fie in fürchterlicher Anaft ibn fragt, er wolle fie boch nicht ermorben, gieht er wirklich ben Dolch, um fie au töbten, wobei er fie auffordert, furz au gestehn, mas fie pernommen.\*) Bergebens ruft fie die ewige Barmbergigfeit an \*\*) : fie habe gar nichts begangen, mas bei ihrem Schulbbemuftfein boch auffällt. Indem er den Dolch auf ihre Bruft fest, rechtfertigt er die That vor sich. Noch könne er durch einen Stoß bas verberbliche Wort verftummen machen; Spaniens Schicffal, Die Rettung bes eine neue Beit berbeiführenben Bringen, und bas leben eines Weibes ftanden gegeneinander. Aber der Duth, mit welchem fie, neben ihm hingesunken \*\*\*), ihm ins Auge schant, und bas reuige Betenntnig ihrer wirklichen Schuld hemmen feinen Entfcluß, ber ihm jett fo feig (eines Mannes unwürdig) als graufam (als Strafe) fceint. Ein anderes Mittel fallt ihm gludlich

<sup>\*)</sup> Faft follte man glauben, bem Dichter fowebe bier bie Szene vor, wo Othello feine Gattin erwurgt, die er aufforbert, was fie noch auf bem Bergen habe, bem himmel abzubeten, aber es turg zu machen.

<sup>\*\*)</sup> Aehnlich ruft Karlos, als er Posa tobt hinfturgen sieht (V, 3): "Obimmlische Barmherzigkeit!" Sonst braucht Schiller in ben Jugenbbramen "Barmherziger himmel!" ober "Himmel!"

<sup>\*\*\*)</sup> Wogu bies, fieht man nicht recht; etwa por Ericopfung? Es ift ein Bufat ber jambiicen Bearbeitung.

ein, und fo läßt er ben Dolch fallen und enteilt. 3m Jahre 1796 schol Schiller hier gur Aufführung einen Monolog ein, ber auf die Absicht bes Marquis Licht werfen follte. Bgl. S. 152, unten S. 30L

Achtzehnter bis zwanzigster Auftritt. Die Eboli ruft ber Königin hülfe für ben gesangenen Karlos an, der, von ihr verrathen, sterben musse; sie gesteht, daß sie ihre Chatule erbrochen, ja auch ihre hingabe an den König. Die Königin verläßt die Ehebrecherin, sendet dann ihre Oberhosmeisterin, um das Ehrenkreuz ihr abzusordern und die Entlassung ihr anzukundigen.

Die Königin ift burch bas Geräusch, bas fie in ihrer Rabe gehört hat, in Unruhe geset, weshalb fie die Grafin Ruentes fort ichict, um ju febn, mas es bedeute.\*) Da fturgt die Gboli in leidenschaftlicher Angft berein und fleht ber Ronigin Bulfe um ber Bringen an, ben ber Marquis gefangen genommen habe. 216 bick fich barüber beruhigt, weil ber Marquis bies gethan, fpricht jeme ihre lebergeugung aus, daß er fterben muffe, woran fie bie Sould trage. In lebhafter, echt bramatifcher Darftellung fchlieft fich bas Befenntnif an . baf fie, weil fie feine Gegenliebe bei Rarlos gefunden, und aus Saft ber Ronigin (baf fie Rarlos' Liebe aur Ronigin geabnt, fagt fie nicht ausbrudlich) ihre Chatulle erbrochen, Die Briefe bes Bringen bem Konige übergeben und fie bes Ghebruche angeflagt habe. Die milde Bute ber Ronigin, welcher biefe Auflösung bes Rathsels, bie ben Ronig weniger ichulbig zeigt, willfommen ift, vergibt ber von muthenber Giferfucht Getriebenen, ia fie reicht ihr felbst ben Arm, um aufzustehn. Aber biefe muß bas

<sup>\*)</sup> Statt ber abweichenben lleberschrift bes achtebnten Auftritts: "Die Rönigin jur Gräfin Fuentes" hat bie prosaische Fasung, welche ibn richtiger mit bem folgenben Auftritt verbindet: "Die Königin tommt ängftlich mit ber Gräfin Fuentes", und es wird bemerkt, daß ber Auftritt äußerst rasch gespielt werben nufffe.

noch ichlimmere Geständnig bingufügen, daß fie fich ber Luft bes Ronigs hingegeben babe. Ein folches Berbrechen macht freilich jebe weitere Berbindung mit der Konigin unmöglich. Babrend die Unglückliche in tieffter, burch bie englische Bute ber Ronigin gefteigerter Scham ihr Geficht an ben Boden druct, entfernt fich die Ronigin ichweigend. Die von ihr abgefandte Oberhofmeisterin nähert fich der Cboli; diese erhebt ihr haupt auf bas Geräusch, und fahrt wie rafend auf, ale fie fieht, die Ronigin, die ihr allein vergeben konnte, habe fie mit Berachtung verlaffen. Dag fie entlaffen fei, tann fie nicht bezweifeln. Ihre Schluffel und ihr Drbenefreuz, bas die Ronigin ihr als ihrer Sofdame verliehen haben muß, gibt fie ber Olivarez. Auf die Frage, ob fie benn von ber Rönigin nicht Abschied nehmen burfe, vernimmt fie, bak fie fich ins Marienflofter zu begeben habe, mo fie bas meitere erfahren merde.\*) Der Schmerg, ihre gute Rönigin nicht wiederfehn zu follen, läßt fie beife Thranen vergiefen. Auch die Olivares tann fie nur mit abgemandtem Geficht umarmen. Die Umarmung bliebe wohl beffer weg; bie Borte: "Leben Gie glücklich!" durften jum Abschied ber Berbrecherin genügen, die alles Recht verwirkt hat. hinter ber Olipares ichlieft fich fogleich die Thure, welche zu ben Gemachern ber Rönigin führt. Die Choli fallt vor ihr nieber und bleibt einige Beit in ftummem Schmerze davor inieen, bis fie mit verhülltem Befichte fich entfernt. Die Szene ift für die Wirtung auf ber Bühne fehr glüdlich berechnet. In ber frühern profaischen Fassung schließt fich die Thure nicht und die Eboli entfernt fich

<sup>\*)</sup> In der frühern profaischen Fassung bieß es bafür: "Schon erwartet Sie ber Wagen, ber Sie noch beute nach Babonne abführen soll. Sie schlafen teine Racht in Mabrib mehr." Freilich war es auffallenb, bag die Schulbige nach Frankreich gebracht werben follte, wohin die Königin mit Recht ihrer treuen Montelar zu gebur angeratben batte.

sogleich. Alle prosaischen Bearbeitungen lassen die Königin barauf noch einmal mit der Olivarez heraustreten und diese beauftragen, sich nach der Gräfin Fuentes umzusehn, die ihr Nachricht bringen solle; dies ging auch in die jambilche Bearbeitung über, und es schloß fich daran die Meldung Albas und Domingos mit dem Auftritte, der jetzt der vierzehnte ist. Erst 1801 trat die jetzige Ordnung ein.

Einundzwanzigster Auftritt. Der Marquis, der halbgebrochen zur Königin kommt, verkündet ihr, daß Karlos gerettet,
er selbst in Folge seines gewagten Spiels verloren sei. Dann
theilt er ihr mit, daß Karlos noch diese Nacht sliehen müsse, legt
seinen letzten Willen in ihre Hände, und beschwört sie, dem Prinzen
in Zukunft zu sein, was er nicht mehr sein könne, ihn durch ihre
Liebe zu halten, zu heben. Das Herz der Königin wird durch den
Tod, den sich der Freund selbst zugezogen, so bewegt, daß sie in
bitterstem Schmerze ihn beschuldigt, aus Großmannsucht sich geopsett zu haben. Als er ihr gestehn muß, daß jede Hoffnung, ihn
zu retten, verloren sei, erschüttert sie der Schmerz, daß ihr Ibeal
eines Mannes, das sie in ihm geschaut, geschwunden sei; das hierin sich aussprechende Gesühl, wie unendlich hoch sie ihn geschätzt,
macht biesem das Scheiden aus dem Leben um so bitterer. Bgl.
S. 141.

Die Königin, die sich über die Anfunft des Marquis freut, sieht zu ihrem Schrecken, welche Beränderung an dem mit verfallenen Zügen wie ein Sterbender ihr nahenden Freunde eingetreten ist. Er bestätigt, daß er den Prinzen gefangen genommen, und als sie ihre Furcht über sein gewagtes Spiel äußert, gesteht er, daß er sein Spiel verloren habe, doch der Freund sei gerettetz dabei aber klagt er sich selbst der Bermessent an und erkart die Strase derselben für gerecht. Doch bei sich will er nicht verweisen.

da er in ber turgen ihm augemeffenen Reit noch so vieles für ben Bringen ihr anguvertrauen habe.\*) Und fo theilt er ihr gunächft mit, welche Anstalten zur Flucht bes Bringen für bie Nacht getroffen feien, und er tragt ibr auf, mas fie biefem bei ihrer nachtlichen Busammentunft mit ihm in feinem Namen fagen folle. Bebe Anbeutung, wie diese Busammentunft, ja, wie die gange Flucht möglich fei, vermift man. Die Mittheilungen bes Marquis werden durch die besorgten Fragen der Königin über ihn selbst unterbrochen, der fich als einen bem Tod Berfallenen barftellt; diefer aber läßt fich badurch nicht abhalten, in dem fortzufahren, was fie dem Bringen fagen folle. Er habe gehofft in Rarlos' Seele ein Baradies für Millionen ju ichaffen, mahres Menfchenglud durch ibn zu grunden; ba er felbst nicht mehr vermöge, ibn barin zu bestärken, fo moge an die Stelle des icheidenden Freundes Die Beliebte treten. Diese moge ibn erinnern an feinen in ber schwärmerischen Jugend auf die getheilt genommene Softie \*\*) geleifteten Schwur, alles an die Bermirtlichung eines auf Freiheit und Menfchenglud gegrundeten Staates au feten (val. S. 157). er moge bies Beribrechen halten, unbefummert um ben Erfolg, ber vielleicht erft einem fpatern, gleich ihm begeifterten Fürftenjohne gelingen werbe, nicht, wenn er ein Mann geworben, auf diefen Ju-

<sup>\*) &</sup>quot;Wie bas Leben eines Menichen", wie ein ganges Leben, ein sehr ftarster Ausbruck. — "Db aus bes Richters targer Sand nicht icon die letten Tropfen für mich fallen", ob nicht icon beschloffen ift, baß ich in ben nächsten Augenbliden fterben soll , ob nicht meine Zeit um ift. Das Bilb ift von der Wassenuhr herzenommen. Bgl. zum Tell S. 213\*. Unter dem Richter bentt sich nicht Gott, sondern den König.

<sup>\*\*)</sup> Diefes Theilen berfelben Softie beim Abenbmable tommt fonft nur bei Berträgen zwischen regierenben herren vor. Bgl. gur Jungfrau S. 130. fier ift es auffallenb, ba es die Aufmerkfamkeit gu febr auf fich gezogen haben würbe, auch Mittrauen voraussiett.

gendtraum als auf eine Thorheit ichauen\*), fich nicht burch bie Berhöhnung feines ibealen Strebens, die er ihm vorausgefagt babe, jum Abfall bestimmen laffen. \*\*) Sterbend lege er Menichenglid auf feine Seele; feinetwegen habe er fein eigenes Leben geopfert. ba es bei ihm gestanden, felbft ein Leben ber Freiheit in Bhilipps Reichen ju gründen, ber ihm fein Berg geschenft und unumschränfte Macht gegeben. Dies stimmt freilich gar nicht jum Folgenben, mo er ausbrudlich fagt, vom Ronige fei nichts zu hoffen, mas er in ber profaifchen Faffung noch bestimmter burch ben Bufat bezeichnet: "Es ift au fpat bie Seele eine Greifen ju verjungen." Daft ibm das große Siegel übergeben, Alba gefallen fei, fagte auch foon Lerma IV, 13, aber wirklich geschieht bies nicht in ber letzten Interredung mit dem König IV, 12, und ebenso wenig nennt ibn ber Ronig bort feinen Sohn, wie ber Marquis hier behauptet. Der Rönigin brechen bei ber Ermähnung ber jetigen Allmacht bes Marquis Freudenthränen aus den Augen, die fie gu verbergen fucht, mas doch fonderbar, ba fie nach allem, mas fie bisher nom Marquis vernommen, miffen muß, daß es damit zu Ende fei, wie ber Marquis felbst fofort hingufügt; benn follte fie auch noch an bie Röglichfeit ber Rettung in biefem Augenblide glauben, es mare bod zu feltsam, wenn fie noch hoffen follte, auch seine Allmacht tonne Bestand haben. Ebenso wenig aber barf man eine falfche Muslegung ihrer Thranen dem Marquis auschreiben. Best erft, als er ihr beutlich fagt, mas er früher nur angebeutet hatte, bag, ba ent-

<sup>\*)</sup> Der sich als Mug rühmende Berftand zerfiort die begeisterten Entsichluffe, wie bas Infett in bas herz ber Blumen bringt und es gerftort.

<sup>\*\*)</sup> Die Rönigin fragt barauf, wie sie es fassen sone, baß sie ihm bies sagen muffe, und wozu es führen solle, baß er ihr bies mittheile. In ber prossaischen Fassung folgt gleich auf bas Wort ber Königin: "Das ift bie Sprace eines Sterbenben!" bie Stelle: "Sagen Sie ihm, baß ich Menschengluck u. f. w."

weder der Bring oder er verloren gewesen, er fich jum Opfer bingegeben, verfteht fie, mas er gethan. Wenn er ermidert, er habe givei furge Abendftunden hingegeben, um einen hellen Commertag gu retten, fo bezeichnet er mit bem erften fein unter Philipp noch mögliches Wirfen, bas er fich boch eben als einen neuen Morgen gedacht hatte, und mit bem bellen Sommertag Rarlos' langes gefegnetes Wirten. Daß er aber von feinem Wirten unter dem Ronige nichts Gedeihliches habe boffen tonnen, gibt er barauf felbft au, wonach er eigentlich auch nicht von "zwei furgen Abendftunden" die er fich doch offenbar ale erfreulich benft , hatte fprechen burfen. Den Ronig gebe er auf\*), bemertt er, ba er unter ihm feine Freibeiteibeale nicht ine Leben führen fonne (er fei ein harter Boben. in welchem feine Rosen nicht bluben konnten), bagegen hoffe er auf ben Bringen, auf ben er Spanien weise, mobei er die fich regende Furcht, daß er boch falich gemählt haben, daß diefer von bem Bege ber Freiheit und bes Bolfsgludes fich entfernen tounte, mit bem Bertrauen, ibn beffer zu tennen, verscheucht. Bur Burgin bafür nimmt er die Ronigin. Daburch gewinnt ber Dichter ben Uebergang auf bas Berhaltnift bes Bringen jur Konigin. Wir boren bier (was freilich nicht zur frühern Darftellung von I, 2 ftimmt, wo die Liebe des Bringen jur Ronigin den Marquis überrafcht, ber nichts bavon abnt), wie ber Marquis im Bergen bes Bringen bie Liebe gur Ronigin genährt, in welcher er ihn bas bochfte 3beal menschlicher Bolltommenheit habe verehren und lieben laffen, um an ihr die Begeisterung jur Belbentugend ju entzunden. Die Ronigin tann fich hierbei nicht enthalten, mas freilich ihrer gerührten Spannung taum gemäß fein burfte, die Gefährlichkeit eines

<sup>\*)</sup> In ber profaischen Fassung ftanb: "Wit bem Ronig geb' ich meine Soffnungen auf."

folden Bersuchs hervorzuheben, ba nur zu leicht eine folche ibeglifche Liebe finnliche Reigung bervorrufe; er aber glaubt, diefe Furcht moge bei allen andern Beibern gerechtfertigt fein, nur nicht bei ibr. Auch verliere Philipp nichts dabei, wenn Karlos in ihr bie bochfte menschliche Schonbeit, bas Urbild mahrer Menschlichkeit liebe: ihr Befit, fofern er beffelben fabig fei, werbe ihm baburch ja nicht geschmälert. Dies führt er bilblich aus. Philipp fonne es nicht fümmern, wenn feine Bertlarung Chrifti im Escurial\*) einen Maler mit bochfter Begeifterung erfülle, bleibe er ja immer ber Beffer bes Bemalbes. Der Raufer eines toftbaren Saitenspiels babe bas Recht, mit ihm zu verfahren, wie er wolle, aber er befite als folder nicht die Bewalt, es voll ertonen ju laffen, noch bas Gefühl für die unendliche Schonheit ber ihm entlochten Tone. Bahrheit miffe nur ber Beife ju ertennen, bie Schonbeit nur ein fühlendes Berg ju erfaffen. Die Königin und der Bring feien geichaffen, fich ju lieben; diefen Glauben laffe er fich nicht baburd rauben, daß die Ronigin als Gattin Philipp angebore: bas mare ein "feiges (fich falicher Beichränfung fügendes) Borurtheil". Und fo glaubt er fich vollständig berechtigt, ber Ronigin bas feierliche Beriprechen abzuverlangen, daß fie ben Bringen emig liebe, meldes biefe auch mit bem Gelöbnig, daß über ihre Liebe nur ihr Ber enticheiden folle, in feine Sand ablegt.

Der Marquis will sich num entfernen, ohne ihr weitern Aufsichluß über sein eigenes Schickal zu geben. Auf ihre Frage nach ber Zeit ihres Wiedersehens, erwidert dieser so, daß sie seinen Abschied fürs Leben daraus entnehmen muß. Ihr tiefster Schmerz

<sup>\*)</sup> Unter ben Gemalben bes Escurial, die auch erft viel später in benselben tamen (vgl. S. 167 f.\*\*\*), finbet fich teine Berklärung Chrifti, bagegen eine himmelfahrt Mariens von Annibale Caracci.

über feine Selbstaufopferung fpricht fich in ben nach ber profaischen Kaffung "mit ichwerem Bergen und gitternder Stimme" gefprochenen Worten aus: "Warum haben Gie mir bas gethan?" nach ber Frage Marias an ihren zwölfjährigen Sohn, ben fie im Tempel wieder gefunden (Lucas 2, 48). Bergebens erffart er die Babl amiichen bem Bringen und ihm felbst für nothwendig, ihr fchneidenber Schmerg reifit fie ju bem entschiedenen Berbacht bin, fein feuriger Stoly habe ihn getrieben, burch eine folche Aufopferung fich berühmt ju machen. Sie felbft fühlt balb, baf fie ihm bamit Unrecht thue, und es bemächtigt fich ihrer ber Bunich, ibn, mo moglich, ju retten, mogu fie alles zu magen bereit fei. Da er aber gestehn muß, daß er jede Rettung fich abgeschnitten febe, will fie auch von ihm nichte mehr wiffen, der ihre hoffnung, in ihm einen besonnenen, nicht bloß auf fich bentenben Mann au finden, fo graufam getäuscht habe. Er aber fpricht gulett feine bobe Berehrung ber Rönigin noch einmal ergreifend aus. Der Ausruf, bas Leben fei boch schön, bruct bie Tiefe bes Schmerzes aus, von ber fo machtig auf ihn wirfenden, unendlich verehrten, ihm, wie er fühlt, liebevoll zugewandten Ronigin icheiben zu muffen.

Zweis bis vierundzwanzigster Auftritt. Der Brief, ben ber Marquis bem Oberpostmeister übergeben hat, wird, wie dieser vorausgesehen, dem König verrathen, der nun den noch eben allmächtigen Günftling für einen Berräther hält und sich wieder Alba in die Arme wirft. Die Aufregung des Prinzen von Parma und der Bersuch der Eboli, zum Könige zu gelangen, um die von ihr gesürchtete Verurtheilung des Prinzen durch ihr Geständniß zu hindern, schlingen sich zur bewegten Belebung der sehr wirksam dargestellten Handlung zwischendurch.

Bahrend ber König ber burch ben einen Offizier ihm angefünbigten Rudfunft bes Marquis in bufterer Spannung wartet, er-

icheint ber Oberpoftmeifter, ber wegen einer bringenben, für ben König bochft wichtigen Angelegenheit biefen ju fprechen wünscht. She Lerma mit ber Bewilligung ber Andieng gurückfebrt, vernimmt Alba, auf Beranlaffung ber Erwähnung bes Marauis. bak ber Oberboftmeifter einen nach Bruffel an ben Bringen Bilbelm von Oranien gerichteten, mit angftlicher Berlegenheit vom Marquis ibm empfohlenen Brief nach bem neuerlichem Befehle (val. ben Schluft des zweiten Aufzugs) bem Konig übergeben will. Die gespannte Bermunderung über das lange Saumen bes Marquis sprechen Alba und Domingo aus. Da hört man im Kabinet ein Beräusch, und fofort ericheint ber Oberpostmeister an der Thure des Rabinets und ruft ängstlich nach Lerma. Alba und Domingo fürchten noch immer Schlimmes für fich, ba Lerma, nicht ber fonft allmächtige Bergog, bereinbeschieden worden. Domingo lauscht pergebens an ber Rabinetsthure. Alba mundert fich nach einiger Beit, daß man brinnen feine Bewegung bore, nur bas Athembolen. Domingo, der auf Albas Wort nicht geachtet bat, bemerkt. man tonne wegen der doppelten Tapete, die fich im Rabinete befindet, nichts verftebn, wobei es freilich gar fonderbar ift, baß Alba, ber ferner von der Thure ift, fie athmen gebort bat. Da Alba nun von außen auf dem Gange Tritte bort, forbert er ben Laufcher auf. er moge, damit man ihn nicht in diefer Stellung treffe, die Thure perlaffen.

Der junge herzog von Parma, den Schiller mit den Herzogen von Feria und Medina Sidonia und andern Granden eben von der aragonischen Hauptstadt Saragossa ankommen läst (was se dort gethan, wird nicht gesagt, und sie können unmöglich in Saragossa gewesen sein, da sie ja noch an diesem Morgen (III, 6 f.) sich in Madrid besanden), möchte soften könig sprechen, da die ohne Genehmigung der Kortes erfolgte Berhastung des Prinzen, deren

Runde gang Mabrid aufrege, eine Berletung bes Staatsgesetes fei. Alba will nun, ba er auf bie Unterftützung aller Granden rechnen darf, fofort unangemelbet ins Rabinet des Ronigs. als Lerma ihn bereinberuft, worin ber herrschsuchtige Monch ben Sieg ihrer vereinten Macht erkennt, für ben er Gott bankt. Lerma theilt des Ronigs Befehl mit, daß ber Marquis, wenn er tomme, warten muffe, bis er gerufen werbe. Domingo aber möchte erfahren, mas geschehen sei; Lerma febe ja wie eine Leiche aus. Diefer jedoch will fich mit bem Ausrufe, bas fei teuflisch, entfernen, als alle, der Bring, die beiden Bergoge und Domingo, ju gleicher Zeit ihn mit ber Frage bestürmen, mas benn geschehen fei.\*) Die Mittheilung, daß ber Ronig geweint habe, erfüllt alle mit Erstaunen, ba fie ihn beffen für unfähig gehalten haben. Das Beinen foll nach bes Dichtere Absicht barauf beuten, bag ber Rönig fich über bie Täuldung feines unbeschränkten, liebevollen Butrauens in innerfter Seele verlett fühlt, ba ber Marquis nicht blof ein Aufrührer mar, sondern felbft zur Königin feine Blicke erhoben batte. Der Monch möchte gern noch niehr miffen, besonders von Albas Berufung, aber Lerma ift icon wieder auf die Glocke des Konigs jurud ine Rabinet.

Da kommt die Eboli hereingestürzt, die von Feria zum Könige geführt sein will, und als dieser erwidert, der König lasse niemand vor, leidenschaftlich erklärt, dem Könige, der wohl jetzt schon das Todesurtheil unterzeichne, beweisen zu wollen, daß er belogen sei. Da Domingo ihr aus der Ferne ein Zeichen gibt, sie solle zurückbleiben, so eilt sie auf diesen, der sie zu ihrem Diebstable und

<sup>&</sup>quot;Much hier ift die fzenarische Bemerkung ber Ausgaben, welche "zugleich" nur bei ber Rebe Dominge's hinzufugen, ungenau; aus ber profaischen Fafjung, die freilich allen vieren dieselbe Frage in den Mund legt, sehen wir, daß alle zusammen sprechen sollen, was auch einzig sachgemäß ist.

ihrer Rlage verleitet hat, hastig zu, um ihn mit fich ins Rabinet au gieben, von dem fie Feria abhalt, ba der Ronig fie jest nicht anhören tonne. Gie ertfart, er muffe von ihr bie Babrbeit boren, und mare er noch gehnmal fo machtig. Domingo, ber am meiften ihre Enthullung fürchten muß, will fie mit ber Bemerfung gurudhalten, fie mage alles, aber diefe, welche bitterfte Buth gegen ben Schurken ergreift, bat nichts mehr zu fürchten, auch nicht bes ' Königs Born, por welchem Domingo bebt. In diesem Augenblick tritt Alba triumphirend beraus: er umarmt feinen Bundesgenoffen Domingo, der in allen Rirchen ein Te Denm anstimmen laffen folle \*), da fie gefiegt, wobei Domingo feine Freude über bie Anerfennung feiner Bundesgenoffenschaft in bem fragenden "Unfer?" bezeichnend zu erkennen gibt. Che Alba fich entfernt, um Die Befehle bes Ronigs auszuführen, forbert er bie Granden nebft Domingo auf, jum Rönige ju gehn \*\*), von bem fie bas weitere erfahren follen. So haben Alba und Domingo gefiegt, mabrend bie von ihnen verleitete Cboli ju Grunde gegangen ift. Bielleicht beftimmte auch biefer Gegensatz ben Dichter bagu, in ber jambifchen Bearbeitung die Choli einzuführen, die in ber profaifchen Raffung bier gar nicht erscheint.

## Fünfter Aufzug.

Der Marquis fällt burch einen Schuf an ber Seite bes Freundes, nachdem er fich bei biefem gerechtfertigt und ihm bie

<sup>&</sup>quot;) Die Aufforderung ist etwas seltsam, da Domingo zu einem Te Deum in allen Kirchen nicht die Bollmacht hat; benn an einen Besehl des Königs ift nicht zu benten. In der prosaischen Fassung hieß es einsacher und wohl pass sender: "Triumph, Domingo, Triumph! der Sieg ist unser!"

<sup>\*\*)</sup> Die profaische Fassung läßt vorher Parma, Feria und Sibonia fich um Alba brängen, ben sie fragen, was ber König mache, was geschehen jei. Auch geht Domingo (Perez) mit ihm ab, was passenber sein burfte.

Rettung Flanderns an's herz gelegt hat. Karlos wird von rasenber Buth gegen den ihm seine Freiheit wiedergebenden König erfüllt. Der Plan der Flucht des Prinzen und die verabredete Zusammenkunst mit der Königin werden verrathen. Der König läßt den Großinquisitor kommen, den er zum Richter über Karlos besiellt. Diesen trifft er bei der Königin, als er sich eben entsernen will, und überliesert ihn seinem grausamen Richter.

Erfter und zweiter Auftritt. Der Marquis stellt Karlos, ben er in seinem Gefängnisse im Balaste besucht, einige seiner Briefe zurück und klärt ihn über den Zweck seiner Berhaftung auf. Alba kommt im Namen des Königs, dem Prinzen seine Freiheit wiederzugeben, welche dieser aber nur vom Könige selbst zurücknehmen zu wollen erklärt.

Rarlos freut sich, daß der Marquis, der ihn seinem höhern Zwede geopsert habe, ihm doch noch von Herzen gut sei und sich ihm periönlich freundlich erzeige. Auf des Marquis Aenserung, er habe auch des Freundes gute Meinung verdient, deren Beziehung Karlos nicht ahnen kann, bemerkt er, diese milbe Schonung stehe großen Seelen an, wie sie beide seien, da sie mit vollster Uneigennützssteit einem edlen Ziele nachzustreben sich bestissen. Was der Freund für ihn thun könne, thue er gerne; zwar habe die Tugend, die Ersüllung seines edlen Beruses, ihn zu einem harten Entschlussgerieben, aber grausam könne die Tugend nie sein, sie thue nur weh, wo sie müsse. Sein sanstes derz habe gewiß viel gelitten, als er ihn dem Untergange habe weihen müssen.\*) Auf die Frage, wie er das verstehe, erklärt er, der Marquis habe geglaubt, sein Kreund sei nicht mehr fähig, die schönen Träume ihrer Jugend zu

<sup>\*) &</sup>quot;Das Opfer jum Altar schmuden", vom Entschluffe ju opfern. Die Opferthiere wurden betränzt, jum Theil bie hörner vergolbet. Auch Iphisgenie wird betränzt jum Altar geführt.

vermirklichen, weil die Liebe feine lebendige Thatkraft aufgezehrt habe; beshalb habe er bie fich ihm barbietenbe Bunft bes Ronigs benutt, Spanien baburch ju retten, baf er ihn aufgab und burch Mittbeilung feines Bebeininiffes fich gang in die Gunft bes Ronigs fette: ibm toune er feinen Bormurf machen, nur fich felbit, bag er nicht eingesehen habe, baf er, wie er fich milbe ausbrückt, fo groß als gartlich, ein fo großer Freund ber Tugend (eigentlich ein größerer) wie ber Freundschaft fei. Bal. IV, 13, oben S. 252. Die von innigster Seelengute zeugende Rebe bes Freundes, Die fein Sandeln fo gart zu entschuldigen fucht, ergreift ben Marquis; eine folde habe er nicht erwartet.\*) Rur, meint Rarlos weiter, batte er vielleicht die Ronigin nicht in fein Unglud verwickeln follen (er wähnt, durch den Berrath feiner Liebe habe er fich bie volle Bunft bes Ronigs erworben); boch vertheidigt er felbst ihn bagegen burch die Bemerkung, deffen ftrenge, nur auf ihr Ziel gerichtete Tugend habe fich burch feine Liebe gur Ronigin nicht bestimmen laffen burfen. Der Marquis entschuldigt fich nicht; der Freund fei freilich ungerecht gegen ibn. erwidert er, aber nicht in dem, mas er pon ber Schonung feiner Liebe ber Ronigin fage, beren Berletung freilich durchaus nicht zu rechtfertigen fein murbe. Batte er wirklich bas Geringfte von dem gethan, mas er ihm vorwerfe (eigentlich nur annehme, ba ja Karlos ihm feinen einzigen Bormurf gemacht), fo fonne er ihm alles vorwerfen, mas er gegen ihn gefagt; bann würde er aber auch nicht gewagt haben, vor ihn bin zu treten.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Worte: "Mein Gebäube ftürzt zusammen", beziehen sich auf ben Plan ber Rechtfertigung vor bem Freunde, ben er sich entworfen hatte, wobei er bessen so unendlich herzliche Reigung nicht beachtet hatte.

<sup>\*\*)</sup> In ber profaischen Fassung fteht bier bloß: "Bar' er gegründet, bann wurd' ich so nicht vor dir siehn." Die Worte: "Berbient' ich einen, dann versbient' ich alle", sind wohl etwas zu icharf zugespitt.

Bur Wiberlegung seiner Furcht wegen ber Königin gibt er ihm einige Briese zurüch, bei beren Anblick Karlos in freudige Berwunderung geräth; daß der Marquis bloß von einigen Briesen gesprochen, hat er überhört, wie er auch die Bemerkung, in seinen Händen seien sie sicherer, unbeachtet läßt. Jeht erst hört er, daß er nur einen Theil der Briese dem Könige übergeben hat, wobei auf geschickte Weise die durch Karlos ersolgende Erwähnung Lermas herbeigesührt wird. Aussalend ist, daß Karlos dier nicht gleich nach dem Briese der Königin sucht. Nachdem der Prinz wegen der Briese beruhigt ist, bleibt ihm nur noch der Grund seiner Gessangenschaft ein Käthsel, worüber ihn denn der Marquis sogleich aufklärt. Freilich ist diese Ausklärung selbst nicht zutressend, wenn auch für Karlos genügend, dem der Marquis hier seinen ganzen Plan nicht enthüllen kann.\*)

Das Gespräch wird durch Albas Eintritt unterbrochen, welcher bem Prinzen im, Namen des Königs seine Freiheit ankündigt, wobei er sich glücklich schätzt, daß es ihm vergönnt sei, die Inade des Königs ihm mitzutheilen. Hier sprach in der prosaischen Fassung der Marquis seine Verwunderung aus, daß der König, ohne ihn zu hören, den Prinzen begnadige, was freilich insosern auffallend war, als eben der Marquis beim Könige bisher die durchaus nothwendige sosortige Meldung der Verhaftung unterlassen hatte. Die Verachtung des Marquis trat freisich dadurch deutsicher hervor, daß Alba, statt ihm zu antworten, ihm den Kücken kehrte, wogegen er jetzt das letztere gleich von Ansang thut. Karlos will von einer Gnade nichts hören, er verlangt zu wissen, mit welchem Rechte man ihn gesangen genommen habe, woraus Alba erkfärt, der König

<sup>\*) 3</sup>n ber profaifden Faffung fant fatt "eine Mi - ju erwäh " beutlicher "bich und bie Königin ber Bunge eines ...

fei durch einen Betrüger bagu verleitet worden. Auf die Bemerfung, daß es boch auf Befehl bes Ronigs geschehen, wiederholt Alba biefe Berficherung. Die Wiederholung dürfte hier boch etwas ichleppend fein; fie ift erft fpater eingeschoben. In ber profaischen Kaffung folgte unmittelbar auf die erfte Bemertung, ein Betruger habe ben Ronig ju einem Berfeben hingeriffen, Rarlos' fpite Erwiderung, bas thue ibm wirklich leid, mit der Forderung, der Ronig muffe in eigener Berfon fein Berfeben wieder gut machen. Die Berhaftung, fügt er bingu, indem er Alba feinen bobern Rang bitter fühlen läft, habe öffentliches Auffeben erregt; feine Freilaffung nehme er nicht ale Onabe an, fondern verlange fie als Recht anerkannt, andernfalls fei er bereit, por bem Gerichte ber Rortes feine Sache zu vertheidigen\*); aus Albas Sand nehme er ben Degen nicht gurud. Dag letterer ihm feinen Degen gurudbringt, batte früher ermahnt fein follen. Alba, ber feine Beleibigung nicht verrathen barf, zweifelt nicht, ber Konig merbe ibm felbst ben Degen gurudgeben, wenn er in feiner Begleitung qu ibm gebe ; biefer aber erklart, bas Gefängnig erft bann ju verlaffen. wenn ber Ronig ober bas burch feine Berhaftung beleidigte Madrib ibn aus dem Gefängnift abhole. Rarlos, den die pon Alba bem Marquis bewiesene Berachtung schmerzt, läft biesen um so schärfer feine bobere Stellung fühlen, mabrend feine Augen auf ben Marquis gerichtet find, bem dies Genugthuung geben foll.

Dritter Auftritt. Der Marquis theilt Karlos mit, wie er, um ihn zu retten, burch einen bem Oberpostmeister übergebenen Brief ben Berbacht bes Berrathes beim Könige auf sich gezogen, von bessen Born er jeden Augenblick ben Tod zu erwarten habe. Karlos will sofort dem Könige den Betrug entbecken, um ihn zu

<sup>\*)</sup> Die Kortes bilben eigentlich tein Gericht über ben Königssohn, wie bas englische Parlament.

retten. Der Marquis aber forbert ihn auf, sich für Flaubern zu erhalten. Gin Schuß streckt ihn nieber; sterbend verweist er ben Freund auf bas, was er ber Königin aufgetragen habe.

Auf Karlos' Berwunderung, wie Alba ihm, als Minister des Ronigs, fo habe begegnen fonnen, fpricht ber Marquis mit mehmuthiger Bewegung und frommem Dante gegen Gott die Bewifibeit aus, daß fein Blan gelungen, der Bring durch ibn gerettet fei. Das Bewußtfein, für den Freund alles, mas ihm theuer ift. baran gegeben zu haben, erfüllt ihn mit frobent Stolze, mit bem begeifternden Gefühle, ber Freundschaft höchfte Bflicht erfüllt au baben. Daran ichlieft er die ernfte Ertlärung, daß er von ihm ewig Abichied nehmen muffe, mit der Bitte, burch ben Ausbrud feines Schmerzes ibm nicht die Trennung zu erschweren. Rarlos icheut vor biefer Ertlärung in ftarrem Entfegen gurudt, fo bak er ericuttert feine Sand aus der des Freundes zieht. Diefer bittet ibn als Mann zu tragen; auf feinen Muth habe er gerechnet, und beshalb die lette Stunde, Die uns alle mit Bangigfeit erfülle, mit ihm zu theilen fich entschloffen, ja er habe fich darauf gefreut, aleichsam als auf den bochften Genug innigfter Freundschaft. Aber burch die fürchterliche Aufregung ber letten Stunde fühlt er felbft fich fo erichopft, daß er fich feten muß, wobei er an ben Freund, ber noch flumm und regungelos baftebt, fich anlehnt und ihn zu fich niebergieht.\*) Dann gibt er ihm über feine Sandlungsweise voll= ftandigen Bericht. Der Ronig, ber ibm fein Bertrauen geschenft, habe ihm mitgetheilt, daß Briefe von ihm, die man in der Chatulle ber Rönigin gefunden, gegen ihn zeugten. Da habe er fich

<sup>\*)</sup> Das Riebersetzen ift ein Zusatz ber jambischen Bearbeitung. In ber prosaischen Fassung folgt auf "darauf gefreut" unmittelbar: "Ich will turz sein", mit ber vorhergehenben szenarischen Bemertung: "Karlos fieht ganz erftaunt und schweigenb", wogegen bie vor "Sei ein Mann!" sehlt.

entichloffen, felbst bas Romplott zu regieren, bas ihm ben Untergang bereiten wollte. Aber von einem Regieren bes Romplottes tann feine Rebe fein, ba ber Konig bies burchschaut hatte. baf er fich "ber Rade bes Konigs verfichert" habe, ift ein nichts meniger ale treffender, die Sachlage bezeichnenber, ben Bringen über fein Berfahren mit bem Bortefenille auftlarender Ausbrud. Als feine Schuld bezeichnet er nur, dag er ihm im Bertrauen auf feine unvergängliche Freundschaft feine Bunft beim Ronige perichwiegen, obgleich er felbft geftebt, bag er vorhergegeben, bie Runde bavon werde ju ihm bringen. Gine folche Unbesonnenheit, Die nicht im geringnen durch die Bartlichfeit, ihm feine Sorge ju machen. und durch ben Stoly, ohne ihn bas Bageftud zu enben, erflart wird, ift gang unglaublich, was auch ber Marquis gugeben muß. und hatte am wenigften vom Dichter felbft hervorgehoben merden follen.\*) Der Marquis halt bier inne, worauf benn Rarlos .. ans feiner Berfteinerung in lebhaite Bewegung übergeht", wonach er alio von der gangen bisherigen Ergählung nichts vernommen bat Der Marquis erflärt fich felbft, wie alle Umftanbe ben Rarlos gwangen, an feiner Treue ju zweifeln, wobei er bas, mas biefer felbst im ersten Auftritt über seinen Abfall zu beffen Entschuldionna bemerkt bat ingl. E. 269 f.), fury anbeutet.\*\*) Dann ergablt a weiter, wie er ihn gur Cboli, die ihn verrathen, habe eilen feben, und leider ernt ins Bimmer getreten, ale er ihr fein Gebeimnik anvertrant gehabt. Martos' Erwiderung, die Choli fei mirflich gerührt geweien, wofür man cher erwarten follte, er habe ihr nichts

<sup>3)</sup> Die gange Stelle von "Du borft mich nicht?" bis "gefcbieht" ift en guiab ber jambifden Bearbeitung.

<sup>\*\*</sup> And bie Stelle "Ded, zu eret" bis "verebren barfit" fcob ber Dichter in ber jambijden Bearbeitung ein, bie auch bas unmittelbar Borbergefente erweiterte.

geftanden, überhört ber Marquis, ber baran nicht glauben fann. In der "Nacht" der Bergweiflung habe er zuerft die Gboli ermorben wollen, ale ihm auf einmal der feiner wurdigere Bedante ge= tommen, den Freund ju retten, indem er ben Konig glauben mache. er felbst fei ber Berrather. Auch ein plumper Betrug werde Glauben bei Philipp finden, ba diefer alles Bofe gern glaube. Bahrend ber Ronig ftute und überlege, mas zu thun fei, fonne ber Bring Beit jur Flucht gewinnen. Un junerer Bahricheinlichkeit fehlt es auch hier wieder, ba ja' auf jebe andere Beise ber Marquis mit Rarlos hatte flieben fonnen, wenn überhaupt für lettern eine Klucht möglich war. Wir boren endlich, daß er einen feinen Berrath enthüllenden, an Wilhelm von Oranien gerichteten Brief ber Boft übergeben, ba er burch bes Pringen eigene Mittheilung Renntnig davon hatte, daß alle Briefe nach Brabant und Rlandern bem Konige ausgeliefert werden.\*) Wenn Rarlos nach biefer Mittheilung in ben Schreckensruf ausbricht: "Gott! fo bin ich verloren!" fo fann bies nur fo verftanden merben, daß ber Berluft bes Freundes ihn felbst zu Grunde richte, ba ja ber Brief allen Berdacht von ihm felbst ablenkte. Freilich forderte feine erklärende Er-

<sup>\*)</sup> In ber jambischen Theaterbearbeitung anberte Schiller bie Worte bes Marquis: "Ich schreibe" bis "baß ich" also ab:

In jenem Saufe ber Rarthäufer ift Gin Dlond, von bem man weift, er binterbringt

On Moint, bon bem man weig, er hinterbring

Das Majeftätegefährliche, bas ibm

Gebeichtet wirb, bem Ronig. Diefem Priefter

Sab' ich ein falich Betenntnif abgelegt; Gebeichtet bab' ich ibm, baf ich, ich felbft.

Demnach mußte auch bas Auftreten bes Oberpostmeisters IV, 22 ganz wegfallen. Weshalb Schiller ben febr wahrscheinlichen und schon früh eingeleiteten Berrath burch ben Oberpostmeister weränderte, ift nicht wohl zu sagen. An eine Burcht vor ber damals noch bestehenden Tagis'schen Post, die darin teine Besteibigung sinden sonnte, ift taum zu benten.

widerung auf des Marquis Bermunderung : "Ungludlicher, und bu bift mit verloren!" eine beutlichere Saffung. Seltfam ift es, daß Rarlos meint, ber Ronig muffe ben Betrug gleich als folchen ertennen, und fich vorstellt, nicht ber Glaube an die Bahrheit bes Inhaltes, fonbern ber Born bes Ronigs, daß er gewagt habe, ibn täuschen zu wollen, bringe ihm Berberben, mas man boch faum mit bem Marquis auf die Berftreuung des Bringen ichieben tann, an die bier überhaupt nicht zu denten ift. Ale ber Marquis ihn fragt, mer benn bem Ronige fagen werbe, bag ber Brief auf Betrug beruhe, will er felbit fofort ju biefem eilen, ber vielleicht ichon in biefem Augenblice Morber gegen ihn dinge; benn daß ber Ronig ibn gefangen nehmen und aburtheilen laffe, glaubt er, bei beffen Berfahren in folden Fällen, ebenfo wenig ale ber Darquie felbft. Der lettere, ber feine Rettung für möglich halt, will bie letten Angenblide nuten, um ibm manches ju fagen, mas er für ibn noch auf bem Bergen bat. Ale diefer bennoch forteilen will, faßt ibn ber Darquie beim Arme, und halt ibn feltiam genug burch bie Frage, ob er "auch fo eilig, fo gewissenhaft" (in ber profais ichen Raffung fteht blos "auch fo gewiffenhaft") geweien, als er noch im Anabenalter für ibn gelitten; bieje erregt feine rubrende Bewunderung, und lagt ibn in den Ausruf: "D gute Borficht!" ausbrechen. Der Dichter will hiermit offenbar ben Marquis anbenten laffen, daß er fich chenfo für Rarlos jest aufopfere, wie biefer einft ale Anabe fur ibn fich geopfert babe; aber die Raffung ift nicht gludlich. Der Freund muffe fich fur Flandern retten, bemertt ber Marauis, fein Beruf fei bas Konigreich, mogegen es feine eigene Bestimmung gewesen, für ibn ju fterben. Karlos wird burch biefe Großmuth io gerührt, bag er fich in bem Gebanten ergebt, mit bem Freunde Arm in Arm por ben Konig ju treten und ihm ju fagen, mas biefer fur ihn gethan; folder Grofinnth werde jener

nicht widerstehn können, sondern ihnen beiben verzeihen. Flaudern und seinen Beruf, eine neue Zeit herbeizuführen, hat er darüber ganz vergessen. Da fällt ein Schuß, der den Marquis niederstreckt; nur wenige Augenblicke bleiben diesem noch, den Freund an seine Rettung zu mahnen und auf das, was er der Königin\*) ausgestragen, hinzuweisen. Wie todt fällt Karlos bei dem Leichnam nieder. Dann tritt der König mit seinen Granden ein, und es bildet sich eine ergreisende Gruppe.

Bierter und fünfter Auftritt. Karlos fiöft in wüthenbem Schmerze ben König von sich, in welchem er ben grausamen Mörder bes edelsten Lebens verabscheut; er erklärt ihm, daß er sein Herzensfreund gewesen, ber sich für ihn geopsett, ihn beshalb durch ben plumpsten Betrug getäuscht habe, und indem er ihm und seinen Reichen entsagt, wirst er sich vor der Leiche nieder. Da alle gersihrt versummen und zu Boden schauen, sühlt der König sich gerichtet und von allen verlassen; verzweiselnd weist er sie auf seinen Sohn hin, dem sie in Zukunft dienen mögen, und er zerreißt seinen Mantel, worauf er ohnmächtig hinfällt. Den Tumult des unterdessen ausgebrochenen Auftandes, die davon gebrachte Kunde und die allgemeine Aufregung der Granden bemerkt er in der Berwirrung seines Geistes nicht. Der Dichter macht dadurch die ganze Situation noch ergreisender, wie er überhaupt hier nach stärkfer Birkung hascht.

Philipp will mit allen seinen Granden dem Sohne die Freiheit verkündigen und den Degen zurückgeben, ja er hilft ihm vom Boden sich erheben und will ihn in seine Arme ziehen. Diefer aber erkennt in ihm, als er ihn ansieht, nur den Mörder, an dem er überall die Spuren des blutigen Mordes zu bemerken

<sup>\*)</sup> Die jambifde Bearbeitung hat auch bier "beine Mutter".

glaubt, und flögt ibn von fich \*), ba er ibn nicht umarmen fann. Als die Granden ihr Entfeten barüber augern, bemertt er, fie brauchten nichts zu fürchten, er werde nicht Sand an ben Befalbten des himmels (warum nicht "bes herrn?") legen, bem Gott bas Brandmal bes Mörbers auf die Stirne gedrückt habe. lipp, ergriffen von bes Cohnes Anflage, will mit feinen Granben weagehn, aber Rarlos halt ihn mit beiden Sanden feft; babei faft er aufällig fein vom Konig mitgebrachtes Schwert, welches aus ber Scheibe geht, mas ber Ronig entfett für ein Buden mit bem Schwerte auf ihn halt. Sierbei ichwebte wohl bem Dichter Die Sage por, Rarlos babe feinen Bater tobten wollen. Der Bring aber ruft ben Granden gu, die gur Bertheidigung bes Ronigs bas Schwert gezogen, fie möchten fich beruhigen, und ihn nicht reizen: er fei weit entfernt, feinen Bater tobten ju wollen, mas er leicht gefonnt batte; er habe nur mit ihm als Morber feines bor ibm hingestrecten Freundes ju verhandeln. Philipp glaubt des Schutes feiner Granden nicht zu bedürfen; muthig gefaßt bemerkt er, er wolle boch feben, bis zu welcher Schandthat er fich verirre, morauf der Bring ibm vorwirft, er habe der Menschheit Bande durch . feinen Mord gerriffen. Db es noch einen Gott gebe, ba Ronige fo in feiner Schöpfung hauften? Rur einmal fei einer fo unverdient gestorben (ber Beiland ber Welt); in diesem habe ber Ronig bas edelfte Leben gemordet, bas mehr werth gewesen als er mit feinem gangen Jahrhundert. Der rasende Schmerz bes Bringen rührt ben Rönia: als biefer aber fich bamit vertheidigt, daß er ja feinetwegen ben Marquis gemorbet, muß er vernehmen, baf ber Tobte fein Freund gewesen, ja für ihn den Tod auf fich genommen habe. Mit

<sup>\*)</sup> Rach ber profaischen Fassung läßt er fich zuerft unwillfurlich vom Ros nige umarmen.

bitterm Spott ergeht er fich über ben großen Menschenkenner, ben ein Sungling überliftet habe. 3a er fei fein Seelenbruber ftete ge= blieben, beffen Leben und Tod Liebe für ihn gewesen. Wenn er fagt, feine icherzende (die profaische Bearbeitung bat ftromen be) Beredtsamkeit habe mit feinem ftolgen Riefengeift gespielt, fo malt er fich hier bie Sache willfürlich aus, ebenso barin, bag Philipp nur ein Bertzeug feiner bobern Blane gemefen. Seine Befangennehmung erflärt er für ein durchdachtes Wert feiner Freundichaft. ba fie boch burch die Roth ihm aufgezwungen mar. längsten verweilt er babei, daß Bofa ihm ju Liebe fein Leben bingegeben, baf er ben Brief an Oranien nur gefchrieben, um für ihn den Tod ju leiden; ben König habe er verschmäht, um für ihn au fterben. Diese erschütternbe Runde vernichtet ben Ronig, so baft er ftarr und ohne Bewegung bafteht. Dagegen ruft er in der profaifchen Raffung aus: "D fo murbe noch fein Ronig betrogen!" Rarlos tommt jest noch einmal barauf gurud, bag ber Ronig eine fo plumbe Luge habe glauben konnen, um baran ben Spott gu Inupfen, ber Marquis habe Philipp für fo unbedeutend gehalten, bag er eine folche für ausreichend gehalten, ihn zu täuschen. Giner fo schwachen Brobe fei der König unterlegen, der ihm doch seine Freundschaft habe ichenken wollen; aber freilich fei ber Tobte nichts für ihn gemejen, wie diefer febr wohl gefühlt, er habe ihn nur ermorden können. Alba will hier ben König von ber ichrecklichen Aufregung befreien, indem er ibn auffordert, nicht fo in fich verfunten baguftehn, fondern fich umguschauen und mit ihnen gu fprechen; an Rarlos magt er fich nicht. Diefer aber wendet fich von neuem jum Ronig, den er darauf hinweift, auch fich felbft batte er burch die Ermordung diefes mächtigen Geiftes beraubt, ber längft Antheil an ihm genommen gehabt - eine Ausführung, die um fo weniger wirkfam ift, ale fie feiner unmittelbar vorhergebenben

•

Menkernna widerspricht. Er ichlieft mit ber niederschmetternden Frage, was er thun tonne, um diefen einzigen Geift ber Belt wieberguernatten. Die Granden find burch die tieferschütternde Rebe bes Bringen fo bewegt, daß fie entweder ben Blid wegwenden ober bas Geficht in ihre Mantel verhüllen.\*) Der Bring aber wenbet fich nun an diese mit ber Bitte, bem Sohne eine folche Sprache gegen ben Bater ju verzeihen, indem fie ben fürchterlichen Schmerz nachfühlten, den er um ben großen Tobten, ber fich für ihn geopfert habe, empfinden muffe. Beruhigt wendet er fich jett, nachbem fein wilber Schmerz ausgetobt hat, jum Ronige, bem er feinen Degen gurudgibt \*\*): jest fonne er ale Rouig über ihn verfügen, was er wolle, auch ihn morben : wiffe er ja wohl \*\*\*), bag er jest bas Leben burch bie unehrbietige Art, wie er gegen ben Konig fich geäufert, verwirft habe: ibm fei es nichts mehr. Er entfage allen Ansprüchen an bas Leben; er fei fein Cohn nicht mehr; ber Ronig moge fich einen andern Erben fuchen: bas einzige, mas für ihn noch Berth habe, liege am Boben. Ericopft fintt er bann am Leichnam nieder. Rach langerer Zeit erhebt endlich der Ronig fein Auge, und ba feiner ibn anbliden noch ansprechen will, erflärt er, feine Unterthanen batten ibn gerichtet, verfintt bann aber in eine ftarre Betäubung, worüber er alles Kolgende überhört. Das ift boch höchst unnatürlich, wie überhaupt bas Saichen nach Wirfung

<sup>\*)</sup> Die profaische Fassung läßt alle fich verhüllen, was entsprechenber fein burfte. Borber fehlt bier bie gange Stelle "D. nein" bis "wie biefe war".

<sup>\*\*)</sup> In ber profaifchen Faffung findet fic bie fgenarifche Bemerkung: "wirft es (bas Schwert) zu feinen Fügen, läßt feine Sanb frei"; vor "Blutenber Leichnam" wird bemerkt, Karlos halte ben König noch immer bei ber Sand. Alter bag er die gange Zeit über feine hand halte, iceint boch etwas unnaturlic.

<sup>\*\*\*) ,,3</sup>ch weiß (es)", ift Ginidiebung ber jambifden Bearbeitung. Die Borte jollten wenigstens nicht jo gang allein als Satz für fic baftebn.

bier gefchadet hat. Der Tumult, ben man ichon langer gebort, fommt immer naber. Gin Offizier brangt fich endlich burch und verfündet ' (in ber profaischen Bearbeitung fam Lerma mit biefer burch nichts porbereiteten Runde), daß Soldaten und Bolt den Balaft umringen und bie Stadt anzugunden broben, wenn man ihnen den Bringen nicht lebendia geige. Weber biefe Runde noch ber Rettungeruf ber Granben noch Albas Aufforderung jur Flucht\*) bort ber Ronig, ber enblich aus feiner Betäubung von felbft erwacht, und unter die Granben . ohne fie anzuschauen , tritt , bie er fich noch in ihrem frühern Auffande benft. Er fei nicht mehr Ronig, bemertt er; man meine fiber ben Jammer feines Sohnes und erwarte nur bas Zeichen von ihm abzufallen; fie alle feien Rebellen. \*\*) Ohne auf Albas Amischenreden zu achten, ruft er fie auf, fich vor bem jungen Ronige niebergumerfen, ibn mit feinem Mantel, ben er gerreifit, ju be-Heiben und wie auf einem Schild auf feinem gertretenen Leichnam ibn ale neuen Berricher bem Bolfe ju zeigen. Erichopft von feinem idredlichen Babubilde fintt er ohnmächtig bin, wird aber von Albas und Lermas Armen aufgefangen. Da ersterer wegeilen muß, um ben Aufftand ju beruhigen, überläßt er bie Sorge um ben Konig Keria und Lerma. Daß an die Stelle Albas Keria tritt, nimmt fich boch fonderbar auf ber Buhne ans. Beffer fiele ber Ronig gleich in Cermas und Ferias Urme.

Sech ter und fiebenter Auftritt. Der Leibarzt ber Ronigin bestellt Karlos zur nächtlichen Zusammentunft. Auch Lerma

<sup>\*)</sup> Letteres ift Bufat ber jambifchen Bearbeitung.

<sup>\*\*)</sup> Irrig ift es, wenn Röticher meint, ber König beziehe fic auf ben ausgebrochenen Tunntt. Weshalb er glaubt, fein Thron fiehe nicht mehr, er fet nicht mehr König, fpricht ja bas Folgenbe aus. Hätte er von ber wirklich ausgebrochenen Rebellion gewußt, so mußte er biefer gebenten, mabrenb er jest nur ihren Ausbruch vorberfieht.

kommt, ihn zu warnen; er gibt ihm zu seiner Flucht, von welcher er durch die Königin weiß, einen Dolch und Terzerolen, und nimmt rührenden Abschied von dem geliebten Prinzen fürs Leben. Bgl. S. 144 f.

Der Bring will fonderbar felbft von der Ronigin, deren Bote ihn wegen wichtiger Geschäfte zu bieser bestellt, nichts miffen, obaleich der Marquis ihn auf die Ausammenkunft mit dieser verwiesen hat; erft als er von einem Auftrage bes Marquis bort, ift er bereit, ihm fogleich ju folgen, und fein Wagniß fann ihn jurudhalten, fein noch fo abenteuerliches Mittel: um Mitternacht will er bei ber Königin erscheinen. Lerma kommt nun, ihn gu warnen und zur Klucht zu treiben. Daf er von den Unschlägen wider des Pringen Freiheit und Leben nichts verrathen will, erflart fich daraus, daß er es in feinem Dienfte beim Ronige vernommen, aber mas er vom Buthen des Ronias und von deffen Anichlagen gegen ibn fagt, paft nicht mohl zu dem neunten Auftritt. wo der König gang vom Gedanten an die Berratherei bes Marquis. ber ihn verachtet habe, beberricht ift. Rarlos' Antwort, er fei in ben Sanden der Borfebung, fpricht einen mertwürdigen Mangel an Bertrauen gegen biefen aus, welcher ber profaifchen Faffung fremb . ift, wo der Bring fich fogleich nach ber Warnung und ber unmittelbar damit verbundenen Darreichung eines Dolches als Lermas bankbarer Schuldner freudig bekennt, mahrend er ihm jest erft nach der Mittheilung beffen, mas er von der Ronigin von den Anftalten zu feiner Rlucht weiß, berglichen Dant ausspricht. Lerma fann nicht ohne Rührung bes Opfertodes bes Marquis gebenten. Wenn er fagt, alle Baterlandsfreunde weinten um ihn, boch mehr tonne (früher dürfe) er jett nicht fagen, fo fällt bies am treuen Diener des Rönigs doch auf, ba wir eine Berbindung deffelben mit ben Freunden der Freiheit uns taum denten. Rarlos fann nicht umbin, hier der ehrenvollen Anerkennung Lermas als eines edlen Mannes von Seiten bes Marquis zu gebenten; wirklich hatte biefer nur geäufert, der Mann habe nicht lugen gelernt. Lerma bulbigt bem Bringen ichon jett, ba er ein alter Mann fei, ber bie fünftigen iconen Beiten nicht mehr erleben werbe.\*) Der Bring will ihn vergebens abhalten, vor ihm niederzufallen; auch rühre er ibn au febr, und nicht gern mochte er fich jett weich ftimmen.\*\*) Inbem er feine Sand fußt, buldigt er ihm als Ronig feiner Rinber, bie gern für ihn fterben murben, mas er nicht burfe: moge er fich feiner in feinen Rindern erinnern. Bier wurde eine 3mifchen= rebe von Rarlos, bei welcher er ben Alten aufhöbe, an ber Stelle Dagegen möchte ber Bunich, gludlich nach Spanien gurud= autehren, den die jambifche Bearbeitung einfügte, beffer fehlen. Sehr wohl ziemt bem alten guten Lerma die Mahnung, ber Bring moge menschlich auf bem Throne fein; habe er ja auch felbst Leiben tennen lernen. Daran ichlieft fich ber bringliche Bunich, baf er nichts Blutiges gegen feinen Bater unternehme, bamit er nicht einft von feinem Sohne Bleiches zu fürchten habe, wie fich an Philipp ber Zwang rache, ben er gegen feinen Bater geubt, mas freilich geschichtlich unbegrundet ift. Mit einem Gegenespruche eilt er fort, da die Rührung ihn übermannen will. Lerma erscheint von hier an nicht mehr beim Ronige. Karlos muß, ehe er meggeht, fich noch einmal vor ber Leiche niederwerfen und fie in feine Arme schließen. Nach ber profaischen Fassung kommt barauf ein Offizier mit Bache, und wird burch biefe bie Leiche weggetragen. Baffender wurde mohl hier die Deforation fich andern, nachdem

<sup>\*)</sup> Das in ber jambifden Bearbeitung eingefcobene ,, Noch einmal, Bring ! Reifen Sie gludlich!" ift wenig angebracht.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Abhaltung Lermas, welche bie profaische Bearbeitung nicht hat, burfte taum ju billigen fein.

Karlos fich noch einmal vor ber Leiche niedergeworfen, fo bag wir ihn bier verließen.

Achter und neunter Auftritt. Bon Alba, der die Stadt beruhigt hat, vernehmen wir, daß man wichtige Papiere gefunden, welche den grenzensosen Berrath des Marquis ins hellste Licht seizen und auf eine Unterredung deuten, die der Prinz am Abend seiner Flucht mit der Königin haben soll. Der König rafft sich aus seiner Berzweislung, daß der Marquis ihn verachtet hat, gewaltsam auf und beschließt diesem zum Trotz von jetzt an die grausamste Unterdrückung aller Freiheit, und zunächst die Vernichtung der Plane seines Sohnes. Nachdem er die den Verrath entedenden Briese durchsausen, läßt er den Großinquisitor zu sich bescheiden, und beschließt, da alle Anzeigen darauf deuten, daß der Prinz in dieser Nacht sliehen und noch vorher mit der Königin sich unterreden will, ihn bei dieser gesangen zu nehmen. Bgl. S. 145 ff.

Feria, ber beim König geblieben war (Lerma fehlt hier), berichtet Alba, wie dieser keinen Wenschen vor sich lassen wolle; seine ganze Natur sei durch den Verrath des Marquis geändert, so daß er von niemand wissen möge.\*) Alba aber hat eben die Stadt beruhigt; zu gleicher Zeit sind bei einem verhafteten Karthäusermönche Papiere des Marquis entdeckt worden, welche den ganzen Plan des Austandes und die heute Nacht nach einer Unterredung mit der Königin beabsichtigte Flucht des Prinzen verrathen. Sonderbar wird dem Prinzen die Absicht beigelegt, sich in Cadix einzuschiffen, um von da nach dem von den Niederländern besetzten Kriegshafen von Bließingen auf Balchern zu fahren. Bei der Flotte Solimans, die den König im mittelsändischen Meere angreisen soll, be-

<sup>\*)</sup> In ber profaischen Faffung, in welcher bie Rollen Albas und Ferias umgekehrt vertheilt find, heißt es, er fei in ber fürchterlichften Laune.

nutte ber Dichter ju feinem Amede bie Angabe bei Saint Real. Soliman habe jur Beit bes niederländischen Aufftandes eine Rlotte an ber Rufte von Granada landen laffen wollen, Rarlos aber ibn veranlaft, bieje nach Flandern ju fchicken. Als Alba ber Reifen ermabnt, welche ber Marquis jur Aufregung ber norbifden Machte gegen Spanien in gang (?) Europa gemacht, bricht Feria in die Borte: "Das mar er!" aus, welche nichts anderes befagen ton= nen, ale barin ertenne er feinen bie gröften Blane faffenben und mit Umficht ausführenden Ginn. Gein weiterer Ausruf : "Belch undurchdringlicher Berrather!" nach Albas Ermahnung des ins einzelnfte ausgearbeiteten Entwurfes bes Marquis, beffen Bortrefflichfeit er bewundern muß, foll darauf deuten, daß er, ohne entbedt zu werben, fich bie genauesten Angaben über "alle Quellen, alle Rrafte bes Landes" zu verschaffen gewufit. Gben ale Alba bie Rothwendigkeit, dem Ronige biefe Entbedungen mitzutheilen, ansgeführt hat und trot des Berbotes bes Ronigs in beffen Rabinet bringen will, tritt biefer in einem machen Traume heraus. Rachbem er langiam an ben "anwesenben Grauben"\*), die er anftarrt, vorübergeschritten ift, bleibt er gedankenvoll ftehn, die Augen gur Erbe gefentt, bis er nach einiger Beit jum Ausbrucke feiner Beraweiflung fich fammelt. Die Emigfeit, forbert er, foll ihm ben Marquis Bofa wieber geben \*\*), bamit er nicht fo verächtlich von ihm bente, wie Karlos es Philipp vorgehalten hat. Da Alba,

<sup>\*)</sup> Nach der Neberschrift des achten Auftritts wären freilich nur Alba und Feria ,, die Borigen", zu denen im neunten Auftritt der König tritt. Aber baß auch Domingo, Tazis und andere Granden anweiend find, ergibt sich aus bem neunten Auftritt. In den prosaischen Fassungen trat zu Alba und Feria zuerst Tazis, dann Perez mit einigen Granden oder zugleich Domingo, Tazis und Granden. Die Eile des Abschlusselbe der jambischen Bearbeitung hat diese und ahnliche Mißftände verschuldet.

<sup>\*\*)</sup> Die Anrebe ber Ewigfeit ift in ber jambifchen Bearbeitung ausgefallen.

von Domingo getrieben, ibn anreden will, beginnt er ju ermachen. Dag die Granden nicht vor ihm nieberfallen, verlett ibn; er glaubt. aber will es nicht bulben, daß alle ihm die gebührende Achtung verweigern, weil ber Marquis ihn verachtet habe. Albas 3mifchenrede überhört er\*); als aber Feria des Bringen gedentt. läft er biefen nicht weiter reden, fondern er erinnert fich, bag ber Marquis für diefen in ben Tod gegangen ift, mahrend er mit ihm felbft bie Serrichaft hatte theilen tonnen. Auch fann er nicht vergeffen, mit welchem Stola Rarlos auf ihn heruntergesehen, wie viel biefer fich im Befühle, beffen Freundschaft gewonnen zu haben, mußte, welch eine Größe bes Berluftes fein Schmerz aussprach, wie feine Rlagen zeigten, daß er ihn für etwas Uebermenichliches gehalten. An biefe Erinnerung, wie boch Rarlos den Marquis gehalten, schließt fich ber sehnsuchtige Bunfch an, biefen wiederzuhaben, für ben er gern ein ganges Indien bergeben möchte. Aus Westindien floffen ungeheure Reichthümer nach Spanien, wie Ferreras anführt. Aber leiber tann feine Allmacht einen Todten nicht mehr ins Leben gurudrufen. Unglücklich fühlt er fich, bag einer im Grabe rube, ber ibn verachtet habe, ber freieste Mann bes gangen Sahrhunderts, mas in ähnlicher Weise Rarlos gesagt hatte. Alba fühlt fich baburch beleidigt, daß fie alle dem Ronig nichts gegen diefen einen feien. Dhne barauf ju boren, fett ber Konig erschöpft fich nieder, und indem er ben Ropf auf ben Urm ftutt, halt er fich lebhaft vor, bak er ihm alfo geftorben, daß er ben größten Berluft in ihm

<sup>\*)</sup> In ber prosaischen Fassung sagt Alba: "hören Sie uns an, mein gnäbigster König! Bergessen Sie jest biesen Richtswürdigen!" Durch die lettere Bezeichnung erregt er aber bes Königs Grimm, ber benertt, sie alle gesammt, in einen Menschen zusammengennmen, tönnten ihm biesen Tobten nicht erstehen; leichter wäre es ihnen rechtschaffen zu sein, als zu bieser Richtswürdigkeit emporzusteigen.

erlitten. Auch Rarlos hatte hervorgehoben, dag ber Ronig viel in ihm perloren. Bal. G. 279. Beliebt habe er ibn, fahrt er fort, wie feinen Sohn, in dem ihn ein neuer Morgen aufgegangen, ben er vielleicht gar zu feinem Thronfolger erforen hatte; fei er ja ber eingige gemefen, ben er geliebt, und möge Europa ihm als Unterbruder ber Freiheit fluchen, wie ber Marquis ihm gefagt hatte. pon ihm habe er Dank verdient. Auch Domingos Zwischenrede überhört Bhilipp gang. Nicht aus Liebe ju Rarlos, fahrt ber Ronig fort, habe jener bem Leben entfagt, fein Berg habe für die gange Menschheit geschlagen, und wenn er, fatt unter ihm feine auf Gründung von Menschenglud gerichtete Reigung zu befriedigen. ihn aufgegeben, fo habe er nur den alten Mann, unter bem er feine Ibeen nicht mehr gang habe ausführen fonnen, bem Singlinge geopfert, ber in einer langen Regierung bas Werf vollenden werbe; man betrachte ihn nur als Hinderniß ber vollen Entwicklung, die man erft mit bem Antritte ber Regierung feines Sohnes beginnen zu können glaube. Bgl. S. 263. Freilich ficht man babei nicht, weshalb ber Marquis es dahin gebracht, baf einer von ihnen beiben untergehn mußte. Auch diesmal beachtet ber Ronia noch nicht Albas Sinweifung auf die ben Aufstand bes Gobnes beweisenden Bapiere, sondern leidenschaftlich fährt er fort, ber Marquis folle fich verrechnet haben, und vergebens geftorben fein. Sein Stury folle fein Jahrhundert und feinen Freund mit fich reifen, er wolle bie Menschheit in der feiner Berrichaft noch gegonnten Beit fo gu Grunde richten, baf fie in gehn Menschenaltern nicht bergeftellt werben fonne, und junachft gegen feinen Sohn fich wenden, daß biefer nie jur Regierung gelange. Go nimmt er benn bie Papiere, nach beren vorläufiger Durchficht er ben Grofinauisitor au fich bescheiden laft, um feinen Sohn beffen Banben qu überliefern.\*) Die darauf gemachten Mittheilungen von Taxis, Alba und Feria (vgl. oben S. 284 f.) dienen nur dazu, seinen Entschluß zu bestimmen, den Prinzen bei der Königin gesangen zu nehmen. Schon verräth ihm Albas Erwiderung auf seine Frage, ob noch Licht im Zimmer der Königin sei, daß die Unterredung von Karlos mit der Königin bald stattsinden wird\*\*), als die Kunde vom Gesspenste, in der Gestalt Karls V.\*\*\*), das im Borgemach der Königin verschwunden sei+), ihn nicht mehr zweiseln läßt, daß der Prinz sich eben bei der Königin besinde, worauf er gleich den Zusgang zum Flügel der Königin zu schließen besiehlt, damit dieser ihm nicht entwischen könne.

Behnter Auftritt. Diesen in ber profaischen Faffung fehlenden Auftritt, in welchem ber König seinen Sohn bem Großeinquistor ju übergeben verspricht, hat ber Dichter zu gewaltiger

<sup>\*)</sup> Bei Mercier tritt ber Karbinal Spinola ein, nachbem Ruh Gomez bem Könige bes Prinzen Plan zur Flucht verrathen hat. Der König sagt, er habe ihn rufen lassen, und trägt ihm auf, ben geheimen Rath zu berufen und auch bie Mitalieber ber Inquisition bereit zu balten.

<sup>\*\*)</sup> Die prosaische Fassung stellt bieses in lebendigerer bramatischer Bewegung bar. Parma bringt bie Rachricht von ber Gesangemahme eines Bagen ber Königin, ber ben Prinzen eingelaben habe, woburch ber König in äusertie Butb versett wirb.

Das hieronhmitentloster nennt Schiller "Justi". Bei Saint Real, Ferreras und sonft fand er "St. Justi", boch steht in ber Borrebe des frangösischen Ueberfetzers in der beutschen Uebertragung von Ferreras einmal "des
Rlosters S. Justi", neben "das Rloster S. Justus vom Orben S. hieronhmus". Spanisch heißt es "Puste". Die lateinische Form "Justi" allein ohne
St. bleibt anstößig. Karl trug nach Ferreras im Rtoster immer schwarze
Rleiber, seine Zimmer waren nicht tabeziert, fein Schlafzimmer schwarz ande
geschlagen. Saint Real spricht von seiner "Zelle".

<sup>†)</sup> Mebina Sibonia bringt in ber profaischen Fassung bie Runbe von ber Erichcinung bes Gespenftes, bie ihm ein Solbat, welcher von ber Bache getommen, gebracht, und alle Bachen bestätigt batten.

Wirfjamkeit erhoben, indem er einfach ergreifend, freilich mit freier Umgestaltung der wirklichen Berhältnisse, darstellt, wie die spanische Regierung seit Karl V. sich unter dem über die ganze Welt ihre Rete spannenden Einfluß der Inquisition befand, und er die Inquisition als Siegerin hervorgehn läßt. Bgl. S. 147.

Der Ronia gesteht bem Grokinguisitor, er muffe jest ihn wieber, wie einft als Jungling, um Rath fragen. Daf er und fein Bater Schuler bes Grofinguifitors gewesen, ift eine Erfindung Schillers. Als Philipp einen von ihm begangenen Mord eines Betrugers ale Grund feiner Berufung bezeichnet, erklart biefer ju feiner bochften Ueberraschung, bag er bavon miffe, und wir horen weiter, bag er von bem gangen Blan bes Marquis unterrichtet gewefen fei, ja auch beffen Unterredung mit dem Konige tenne, mas freilich im Grunde unmöglich, aber boch an diefer Stelle von ungebeurer Birtung ift, und eben in Folge berfelben nicht auffällt. Der Sits bes Grokinguifitors wird bier als Santa Cafa bezeichnet, wie bie Gefängniffe ber Inquifition hießen.\*) Als ber König aber unwillig fragt, weshalb die Inquisition ihn nicht vor diesem als einem Reber gewarnt habe, ichlägt ber Großinquifitor ihn mit ber andern Krage, warum er nicht bei ber Inquisition angefragt; doch nein, er habe ihn ja auf ber Stelle als Reter ertennen muffen, aber tropbem mit ihm fich verbunden und ihn ihrem Arme entaieben wollen, mogu er, bestehe bie Inquisition überhaupt zu Recht, nicht befugt fei. Bergebens glaubt ber Rönig fich bamit ausreben an tonnen, baf jener feinen Lohn empfangen, ber Großinquifitor erflart ben Rall bes Marquis für einen Meuchelmord, ben ber Ronig

--

<sup>\*)</sup> Sebes Inquifitionsgericht in Spanien hatte fein besonderes Archiv,iRes gift er. Um gu erfahren, ob gegen einen Angellagten etwas vorliege, ließ man in allen biefen Regiftern nachschlagen.

begangen, ba boch jener ber Rirche ju Ehren auf bem Scheiterhaufen hatte enden follen. Gott habe diefen Menichen, ba es ber Reit Noth thue, bestimmt gehabt, daß er "in feines Beiftes feierlicher Schandung die prablende Bernunft jur Schau führe", er zeige, baf bie fich überhebende Bernunft ben göttlichen Beift durch hochtonende Rebensarten ichande; auch diefer habe endlich, nachdem er fo glanzend überall aufgetreten und fich ale einer ber begeistertften Berehrer der Denkfreiheit offenbart, feinen Irrthum öffentlich befennen und buffen follen.\*) Da der König, der die Bahrheit des Bormurfe nicht leugnen tann, fich mit feiner Leidenschaft entschulbigen will, wirft ber Uralte ihm vor, wie er, schon ein Greis, ber Leidenschaft fich hingeben durfe? Bebe er in seinen Retten (ben Retten feiner eigenen Leibenschaft), fo muffe er auch die Gemiffen feiner Bolfer frei geben, fie nicht ftarr festbannen wollen, wie bie Rirche und feine Monarchie es thue. Des Ronigs Entschuldigung, er fei in biefen Dingen (in ber ftrengen Durchführung biefer Grundfate) noch ein Reuling, mit bem man Geduld haben muffe, tann ber Groffinguifitor nicht gelten laffen. Wie fei es möglich. fragt er ftrafend, daß er in einem Augenblice fo feine bisberige Regierung habe ichanben, feinen feststehenden Grundfat verlaffen. die Unterscheidungegabe verlieren, von einem in einem fechzigjährigen Leben befolgten Borfat habe abweichen können? Philipp weiß fich nur baburch gegen ben blinden Großinquifitor ju vertheibigen, baf bie Augen biefes Schmarmers eine munbervolle Bewalt auf ihn geübt, wie man eine folche wohl einzelnen Menfchen, die eine ungewöhnliche Wirfung üben, wie bei dem berüchtigten

Gelächter feiner Rotte vorgewiesen.

<sup>\*)</sup> hier standen vor 1801 noch bie Berfe: 3hn hatten wir — auf langer Seelenfolter Bur Mikaeburt gezerrt — bem icaubernben

Cagliofiro, deffen Treiben bamals die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich gezogen hatte, auschreibt. Bener fragt, ohne diese Enticulbigung ber Rede werth zu halten, wie er fich burch beffen Worte habe beruden laffen konnen. Dürfte er fich fo beirren laffen, fo mare es ein Unrecht gewesen, daß er ungahlige Todesurtheile ber . zum Scheiterhaufen verurtheilten Reter unterschrieben habe.\*) Freilich follten eigentlich nur die rudfälligen ober verftodten Reter perbrannt werben. Gegen die weitere Bertheidigung bes Ronigs, er habe fich burch feine Umgebung fo beengt gefühlt, baf er nach einem Menichen verlangt \*\*), bemerkt ber Großinquifitor, für einen Rönig mußten die Menichen nur Bahlen fein, er durfe nichts für fie fühlen; das fei ber erfte Grundfat ber Runft eines Monarchen. Der Gebieter, ber fich als Gott ber Erbe fühlen wolle, burfe nicht nach Mitgefühl verlangen, bas ihm ja verweigert werden konne. . Thue er dies, fo gestehe er zu, daß die Welt (eigentlich fein Bolf) noch Seinesaleichen habe, wodurch jedes Recht jur Berrichaft für ihn ichminden murbe, bas ja barauf fich grunde, bag ber Berricher mehr als die übrigen, von Natur ein höherer Menfch, fei. oben S. 226. Der Rönig gesteht, dag er es bagu noch nicht habe bringen können, er fich bagu ju fcmach fühle: es fei bies eine Bobe ber Selbstgenügsamteit, die nur der Schöpfer befite. Aber ber Groffinguifitor fieht in feiner gangen Berbindung mit bem Marquis nur einen Berfuch, fich von der ihn drückenden Dberherrschaft ber Inquisition \*\*\*) frei zu machen, und als ber Rönig

<sup>\*)</sup> Der König schrieb zur Genehmigung ber Urtheile ber Inquisition an ben Rand bie Worte: "Wie es scheint."

<sup>\*\*)</sup> Rach "biefer Domingo" ftanb bis jum Jahre 1801 noch "bie man fälschlich mir bafur vertaufte".

<sup>\*\*\*)</sup> Ein "Orben", wie Schiller fie hier nannte, ift die Inquisition nicht, wenn auch der Dominitanerorden fie leitete; fie heißt eigentlich "bas beilige 19\*\*

barauf ichweigt, fpricht er feine Freude aus, daß biefer Berfuch fich also gerochen habe. Die Rirche wolle als gutige Mutter ihn nicht weiter bestrafen; fie habe feinen Berfuch nur jugelaffen, bamit er burch beffen Erfolg beftraft' werbe. Jest fei er belehrt und febre ju ihnen jurud; bas fei fein Glud, fonft murbe bie Inanifition ihn morgen felbit vor fich gelaben haben. Diefe Drohung ift freilich dem Ronig ju fart, aber feine auffahrende Bemertung bagegen erweist fich nur als ichwacher Berfuch bes Biberfpruche, ben ber Grokinguifitor leicht burch bie brobende Frage jurichweift. warum er ben Schatten Samuels beraufrufe. Der bon Saul durch das Weib von Endor beschworene Schatten Samuels verfündete biefem, der Berr werbe bas Reich ihm entreißen, weil er ber Stimme bes herrn nicht gehorcht und ben Grimm feines Rornes wiber Amalet nicht ausgerichtet habe (1. Sam. 28, 17f.). Bergebens, fahrt ber ftrenge Groffinguifitor fort, habe er gehofft, burch Rarl und Philipp bas fpanische Reich fest ju begrunden: Philipp felbft erichüttere fein Gebaube, bas Bert feines Lebens. Nach biefer febr verftändlichen Drohung fommt er auf Philipps Beichidung gurud, indem er fragt, mas der Ronig von ihm wolle. ba er vor ihm noch einmal zu erscheinen feine Luft habe.\*) Diefer will vorerft feinen Frieden mit dem Großinguifitor geschloffen wiffen. Bhilipps Frage: "Wir find verfohnt?" beight ber Groffinguifitor.

Officium" ober, wie Schiller es oben wiebergibt "bas heilige Amt", währenb bie Ueberfetjung von Saint Real S. Office "bas heilige Gericht" überfett.

<sup>\*)</sup> Statt "Berloren feb ich" bis "gerufen" bieft es vor 1801:

Mein Tagwert nun gethan. Umsonst gelebt Bu haben sommerst an des Jahrhunderts Neige. Berzeihung, Sire! — Und jest — wozu din ich Gerusen? Meine Zeit ist ebel. Die Minute steigt bei Neunzigern im Preise.

<sup>&</sup>quot;Des Jahrhunderte Reige" geht hier uaturlich auf fein eigenes Alter.

unter ber Bebingung, bag er fich in Demuth beuge.\*) Run aber foll ber Groffinguifitor in bem ichredlichen Entichluffe, feinen Gobn bem Tobe ju übergeben, ihn bestärken. Auf die Frage, ob er ihm ben Glauben geben fonne, bag er feinen eigenen Sohn tobten laffen burfe, verweist biefer ibn auf Chrifti Rreuzestod \*\*); als er bann feine Scheu vor ber Stimme Europas äußert, will er überall Philipps Recht vertreten, soweit das Chriftenthum berriche; die Stimme ber Natur endlich, lehrt er, tomme gegen ben driftlichen Glauben nicht in Betracht. Mit folden Sophismen beruhigt er Bhilipps gang gebrochene Seele. So übergibt biefer benn bas Richteramt bem Großinquisitor, ber feine Frage, ob er gang babei gurudtreten tonne, bejaht, und ale fich im Konige bie Stimme bes Batere noch einmal regt, ber gern bas Seine einem Sohne hinterlaffen möchte, fchlägt er ihn bamit nieber, daß beffer alles untergebe ale baf bie Freiheit herriche.\*\*\*) Go eilt benn ber Ronig, beffen Bebenten alle beschwichtigt find, ben Sanden bes Großinquifitors ben eigenen Sohn, ber aus bem Balaftflügel ber Ronigin nicht entwischen tann, an übergeben.

Letter Auftritt. Der Prinz und die Königin verbinden sich zu innigster Freundschaft und sestem Zusammenstehen. Entschlossen, mit aller Kraft die Sache der Freiheit gegen den König zu führen, will Karlos eben scheiden, als er von diesem überrascht und dem Großinquistor übergeben wird. In der prosaischen Fastung ging ein kurzes Selbstgespräch des Prinzen vorher, der zuerst

<sup>\*)</sup> Daß ber Blinbe ihm babei die hand reicht, hat Schiller 1801 gestricen. 
\*) Rach Saint Ral verglicen die Inquistoren einstimmig Philipp mit Gott bem Bater, ber um bes Wohls ber Menschen willen seinen eigenen Sohn geobsert babe.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Ausbrud, besser habe er für bie Berwesung gesammelt als für bie Freiheit, ift boch bier, wo von Schätzen bie Reve ift, etwas annibite.

in den Saal der Königin tritt und durch den Schlag seiner Uhr (es ist zwei) der Königin das verabredete Zeichen gibt, dessen früher nicht gedacht wurde. Daß der Prinz erst jeht eintritt, entspricht freilich der Zeitsolge nicht recht, da wir schon im neunten Auftritte vernahmen, daß die Wachen gesehen, wie er in den Zimmern der Königin verschwunden sei.

Der Bring, ber gur Befreiung Flanderns auf ungewiffe Beit von ber Rönigin icheiben foll, magt jett jum erstenmal, indem er fnicend bor ihr niederfinkt, fie mit dem Namen Glifabeth angureden, in welchem fich feine gange innige Anhänglichfeit ausspricht: bie Ronigin aber wird von bem Gefühl ergriffen, baf er feines edlen Freundes fo graufam auf immer beraubt ift. Rarlos fann ihre ichmergliche Frage nur mit den nämlichen, die Wahrheit berfelben tief empfindenden Worten bejahen. Nach einiger Zeit faßt fich die Rönigin und bittet ihn aufzustehn; er möge fich nicht bem Schmerze bingeben: ber große Tobte wolle nicht burch Thranen, sondern durch Thaten geehrt fein. Mit feinem Blute habe ber Bingefchiebene bes Bringen Leben gerettet; Diefes durfe nicht für ein Birngefpinnft. für einen leeren Traum gefloffen fein ; fie felbft habe fich für fein thatiaes Birfen verburgt; im Bertrauen barauf fei er freudiger gestorben; Rarlos durfe ihr Gelöbnift nicht zu Schanden machen. Mit voller Begeisterung erklärt diefer des Tobten Andenken murdia feiern zu wollen; in seinem Reiche folle ein Baradies blüben. Mit Frenden nimmt die Ronigin dies Gelobnig\*) an, an das fie ibn mahnen, auf beffen Erfüllung fie balten werbe, ba ber Singeschies bene fie gur Bollftrederin feines letten barauf gerichteten Billens gemacht habe. Aber auch noch ein anderes Bermächtniß habe ber

<sup>\*)</sup> Er felbst nennt es einmal einen "Eib", wofür bie profaische Faffung "Zufage" hat.

Sterbende in ihre Sand gelegt: fie folle ihren Rarl ewig lieben: ihre Liebe ju ihm fei Dugend. Bal. oben G. 264. Doch Rarlos läft fie die Reinheit ihrer Liebe, die er jett felbst ale tiefste Forberung feiner Seele erkenne, nicht ausführen. Die finnliche Liebe zu ihr sei wie ein schwerer Traum gewesen, aus welchem er jetzt erwacht fei; biefer wollen fie auf ewig vergeffen. hiermit gibt er ihre Briefe gurud; Die feinigen foll fie verbrennen. Dag biefe jett beim Rönige liegen, bleibt unbeachtet. Die Wiedergabe und Berbrennung der gegenseitigen Briefe, wie fie bei Auflosung eines burch Briefe genährten Liebesverhaltniffes flattfindet, fonnte man mohl entbehren. Bon feiner Leidenschaft, fügt Rarlos bingu, habe fie nichts niehr zu fürchten (was eigentlich eine Erwiderung auf die jett ausgefallene Berufung der Ronigin fein foll\*), fie habe nicht gebaugt, in diefer nächtlichen Stunde mit ihm allein gu fein), seine Liebe sei geläutert; jede Leidenschaft sei mit dem Freunde geftorben, teine Begierde nach einem fterblichen Befen quale ibn mehr. Und nun, frei von aller finnlichen Liebe, magt er ihre Sand zu faffen, um von ihr Abschied zu nehmen. Endlich habe er erfannt, daf es etwas Soberes gebe als ihren Befit \*\*); er fei auf einmal burch den ungeheuren Schmerz über den Berluft bes Freundes jum Manne berangereift.\*\*\*) In biefem Leben habe er nichts mehr zu thun als fich an ihn zu erinnern (eine freilich wunderliche Behauptung, da ja eine fo entschiedene Thätigkeit feiner

<sup>\*)</sup> Bor "Will einmal" ftanben vor 1801 noch bie Berfe; Sie feben, Karl, mir bangte nicht, mit Ihnen Allein zu fein in biefer Stunde. 3ch.

<sup>\*\*)</sup> Hier, wo er fich in die Berhältniffe gefügt hat, tritt mit Recht die Unrebe als Mutter ein.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Lauf ber Jahre war trag in Bergleich mit ber rafchen Entwidlung, Die jest eingetreten ift.

barrt), all feine gehofften Freuden feien babin. Die Rönigin faun bei dem Gedanken, daß alle freudige Luft, jeder Genuft der frifchen Jugend auf ewig für ihren Rarlos verloren fei, nur ben tiefften, in Thränen fich ergieftenden Schmerz empfinden, aber zugleich muß fie den Muth bewundern, mit welchem er fich ins Unvermeidliche fügt. Man hat diefe Thranen der Ronigin unwürdig finden mollen, indem man von ihr einen unweiblichen Beroismus verlangte. Rarlos erflärt, daß die Ronigin, wie fie die Bertraute feines Bundes mit dem Marquis gewesen, ihm immer bas Theuerste, seine einzige Freundin bleiben werde, wie fie noch gestern seine einzige Liebe gemefen; fehre er aber einft jurud, fo merbe er fie als bie Bittme feines Batere ehren. Die lettere Bemerfung icheint bier boch etwas frembartig.\*) hier tritt ber Ronig, von Karlos und ber Rönigin nicht bemerkt, mit bem Grofinquifitor und feinen Granden ein, um bas, mas Rarlos von feiner Abficht fagt, zu vernehmen; beffer burfte biefer Gintritt, wie es in ber profaischen Faffung der Fall mar, erft da ftattfinden, wo der Bring feine Mutter fußt. Seinen Bater, fahrt er fort, werbe er in feinem Leben nie wiedersehn: feit dem Morde feines Freundes fonne er ihn nicht mehr ehren, nicht mehr lieben; fie aber moge bem Bater ben Ber= luft feines Sohnes erfeten, inbem fie wieder gang ihm Gattin werbe, in ihre Bflichten gegen ibn gurudtrete. Diese Sinweisung auf die Berletzung ihrer Pflicht als Gattin möchte boch taum paffend icheinen. Karlos ichlieft bamit, bag er weggebe, um feinem Bolle gegen die Tyrannei feines Baters beigustehn, und bag er nur als Rönig oder nie gurudfehren werbe. Rachdem er die Rönigin barauf zum Abichied gefüßt, fann biefe ben wieberholten Ausbrud

<sup>\*)</sup> Statt ber gangen Stelle "Ich tam" bis "auf biefen Thron" hat bie profaische Fassung nur bie Worte: "Ich bin getommen, um Abschied gu nehs men! Leben Sie wohl, meine Mutter."

ihrer Bewunderung feiner Belbenhaftigfeit nicht gurudhalten. Auch er fühlt, wie fart er fei, ba er, obgleich er fie in feinen Armen balt, boch in feinem Entschluffe, fie zu verlaffen, nicht mankt, er. ben geftern fein Schreden bon ihrer Seite gezogen haben murbe. Aber icon I, 7 mar er bagu entichloffen gemefen. Bier ichmebt mohl die Aeugerung I, 7 vor: "Man reiße mich von bier aufs Blutgerufte!" Indem er jest ihre Sand los läßt, fpricht er bie pollfte Bestätigung feiner Entfagung aus; er ift burch bie lette Umarmung, die ihn nicht mantend gemacht, gleichsam geweiht. Bier alaubt ber Bring ein Geräusch ju boren \*), aber entweder bat er fich getäuscht ober mirklich hat einer der Anwesenden unwillfürlich eine vernehmbare Bewegung gemacht. Giner folden Täuschung burfte es taum bedürfen. Die Glode, welche wir barauf brei 11br (bies fügt bie profaische Kassung mit Recht bingu) schlagen boren, erinnert fie, daß fie fich trennen muffen. Go fagt Rarlos benn icheidend ber Mutter gute Nacht, wofür man freilich lieber ein Lebewohl lafe. Bon Gent aus \*\*) werbe fie einen Brief erhalten, ber bas Gebeimnif ihres Umganges verfünden und, ba er öffentlich mit Philipp breche, alles entbeden folle, wie es gewesen \*\*\*): fie brauche diefe Enthullung nicht ju icheuen. 218 er, indem er die Maste vornehmen will. Diesen Betrug als feinen letten bezeichnet +), tritt ber Ronig mit bem erschütternben Schlagworte: "Es

<sup>\*)</sup> In ber profaifden Fassung fteht "Borten Sie nicht ein Getofe?"

<sup>\*\*)</sup> Daß "Gent" hier an die Stelle bes in ber prosaischen Fassung genannten "Brüssel" tritt, ist wohl durch den Bers veranlaßt. Oder sollte das mit bezeichnet sein, daß er über Gent gehe. Nach IV, 8 wollte er in Cadix sich nach Bließingen einschiffen.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber erften profaischen Fassung heißt es: "Ich will nichts Seimlices mehr vor ibm baben; alles, was gescheben ift, soll er wiffen!"

<sup>4)</sup> Das vorangehenbe: "Leben Sie wohl, Mutter!" hat die jambische Besarbeitung gestrichen.

ift bein letter!" unter fie. Karlos ift nur um die ohnmächtig binfintende Ronigin beschäftigt \*), mabrend ber Ronig dem Großinquifitor feinen Cobn überlaft. Go folieft bas Stud ungemein wirtungevoll bamit, bag Rarlos ber graufen Inquisition verfällt. Auch die Rönigin bat ihn und mit ihm alles Lebensglück verloren, mahrend Philipp in ben Banden ber Inquifition den ichauerlichften Despotismus üben muß. Die profaische Kassung, welche ben Großinquifitor gar nicht einführt, bat bier eine langere Gzene, an beren Schluß fich Rarlos, um bem Urtheilsspruche ber nach feinem Blute bürftenden Richter zu entgehn, felbst ersticht, nachdem er laut die Unschuld ber Königin vor Mit: und Nachwelt verfündet hat, und Philipp, voll Entfeten vor dem Selbstmorbe feines eigenen Sohnes, gebrochen hinfinft. Da Schröber aus der jambischen Theaterbearbeitung den Großinquifitor weglaffen mußte (vgl. oben G. 84 f.), fo bichtete Schiller für biefe einen andern Schluft. Dazu mufte aber auch im neunten Auftritt eine Beranderung eintreten. Der Schluß von ben Worten "Man rufe mir" an ward also umgeftaltet:

Ronig (falt und fitt jum Bergog von Alba).

Ungefäunit

Soll fich das heitige Gericht versammeln!
- Ich ftelle mich als Rläger felbst!\*\*)

(Alba will gebn, Ronig wintt ibn gurud und fpricht bann gebeim mit ibnt.)

<sup>\*)</sup> Der aus Shatespeare (Lear I, 2) fiammenbe, in Schillers Jugenbbramen mehrsach vortommenbe Ausruf: "D himmel und Erbe!" ober "himmel und Erbe" war bem Dichter so geläufig, baß er ihn sogar in seinem bramatischen Scherze Körner's Bormittag brauchte.

<sup>\*\*)</sup> In ber fpatern prosaifden Bearbeitung beißt est: "Man führe ihn in bie Rerter bes beiligen Amts. Dort werbe ich mich felbst als Rlager ftellen."

Und hört

Ihr, Herzog?

Alba.

Sire?!

Rönig.

3m Rebengimmer alfo!

Alba

ber bei ben Worten bes Rönigs mit Entjeten gurudtrat, verbeugt fich ftille und antwortet mit Beben).

Der Wille meines Herrn ift gut und weise, Auch wenn er schrecklich ift (ab).

Ronig (zu einem anbern).

Lagt meine Garben

Unter bie Waffen treten und bes weitern Gewärtig sein. Guch andre lab' ich Bu einem Schauspiel neuer Art. Folgt mir, Und richtet zwischen mir und meinem Blute.

Der Schluß bes ganzen Stückes ward für die jambische Theaterbearbeitung in folgender Beise abgeandert:

D Himmel!

(Die Granden treten bergu und fiehen in einem halben Kreis um ben König und Don Karlos herum. Gine allgemeine pantomimische Pause.)

Ronig (mit einer fürchterlichen Rube).

Spanier, bas mar mein Sohn!

So fand ich eure Königin! [(AIIe fieben ftumm, Lange Baufe.)

Rarlos (inbeffen fich faffenb).

Der Schein

Rlagt wiber une, und nach bem Scheine, weiß ich,

Prüft ber Tyrannen Richterfinhl. Ich weiß Ju meiner Rettung nichts zu fagen. Nichts! Der Schein verdammt uns! Wir find überwiesen Bor Menschen, aber droben ift ein Gott, Der bas Berborgne richtet.\*)

Rönig.

Mache dich

Bereit, in Diefer tommenden Minute Bor ihm ju ftehn!

(Die Granden fcreden zusammen und ein Laut bes Schredens burchläuft gange Berfammlung.)

Karlos. Wer richtet mich?

Rönia.

Die Rirche.

Rarlos (verhüllt bas Geficht).

3ch bin verloren.

Die Granden (bem Könige zu Füßen fallenb). ? Gnade Ihrem Kinde! Ihr eignes Blut ift es, bas fie vergießen.

Rönig.

Es ift vergiftet! \*\*)

(Er gibt einen Wint und eilt ab. Die Sbirren treten ein und umgeben Pringen. Die Granben weichen mit ehrerbietiger Scheu gurudt. Rar:

<sup>\*)</sup> Bei biefer Stelle von ben Worten "Spanien bas war" an, hat Schi bie profaifche Faffung beuutt.

<sup>\*\*)</sup> Rad Saint Reals Ergablung. Bgl. oben S. 35.

wenbet fich nochmals jur Konigin und flurzt mit wankenbem Rnie vor ihr nieber. Der Sbirrenführer berihrt ibn mit feinem Stabe. Rarlos fieht auf, wird von ben Sbirren umgeben. Wenn fie in ber Thur find, faut ber Borbang)

So sollte, ba die großartige Szene mit dem Großinquisitor wegsiel, das Stud mit einem ergreifenden pantomimischen Auftritte schließen.

## Nachtrag 3u S. 258.

Der für die Aufführung, jum Theil in Reimberfen gefchriebene Monolog Bofa's lautet:

> So rett' ich ibn. fo fei es! - Auf mich felbit Will ich ben Donner feiner Rache leiten. Bermirren will ich biefes Ronias Sinne: Mich felber flag' ich ale ben Schuld'gen an, Und Frift verschaff' ich ihm, daß er entrinne. Doch wie vollbring' ich's? Wie? ifts benn fo fcmer Den Argwohn ber Tyrannen aufzuweden? Das Gute nur hat Mube, ju bem Thron Bu bringen, boch auf taufend Strafen manbelt Das Bofe ihren offnen Ohren gu. Bor ihrem Ginbruch ichutt nicht Schloß noch Riegel, Sie lofen felbft ber Briefe beilig Siegel. Dant fei es ber Tprannen Rurcht und Lift. Bor ber nichts beilig, nichts verschloffen ift: 3hr eignes Wertzeug follen fie mir leih Den Freund aus ihren Banden ju be

Durch biefen Monolog, ber bas, mas Bofa fcon eben gebacht haben muß, beutlich ausspricht, wird die gespannte Erwartung ju febr gelöft, abgesehen bavon, baf ber Marquis in ber leidenschaftlichen Saft, die ihn treiben muß, feinen Entschluft ausauführen, feine Beit fich nehmen barf, nicht feinetwegen, fonbern ben Bufchauern zu Gefallen feinen Plan fo ausführlich zu entmideln, wie es bier geschieht. Freilich ift ber Monolog an fich hier wirfungsvoll genug. hoffmeifter mar im Irrthum, wenn er (Machlefe III, 357) meinte, ber Monolog foute an bie Stelle ber letten Borte bes Marquis (von "Das mare" an) fallen, bie nothmendig der Flucht der Choli vorhergeben. Wir haben aus den beiben Abschriften die richtige Faffung des Monologs bergeftellt. Die pon Balleste gegebene ift offenbar an mehreren Stellen fehlerhaft. Er hat B. 3 "Sinne", B. 6 "benn etwa fo fchwer", B. 7 "bes Thrannen", B. 8 "Thron hindurch", B. 15 "foll fie mir jett". Bei Boas heißt B. 1 "Go rett' ich ihn und auf mich felbst", B. 10 fteht "ihrem offnen Ohre".

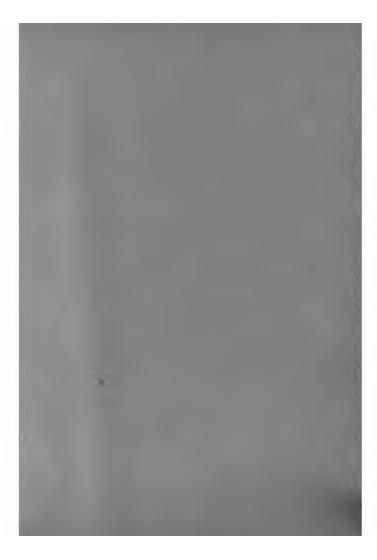

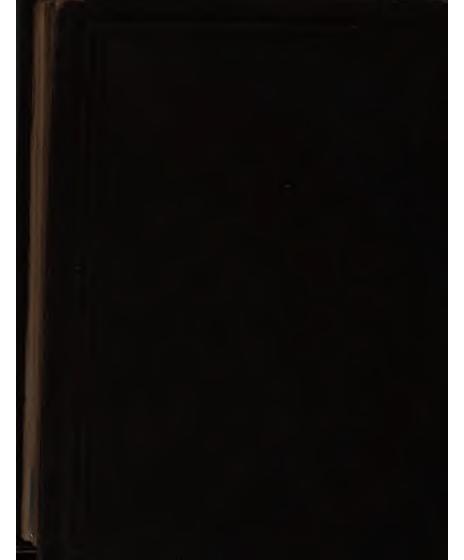